

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



33 - 3 -

BOUGHT WITH THE INCOME FROM THE SUBSCRIPTION FUND BEGUN IN 1858.



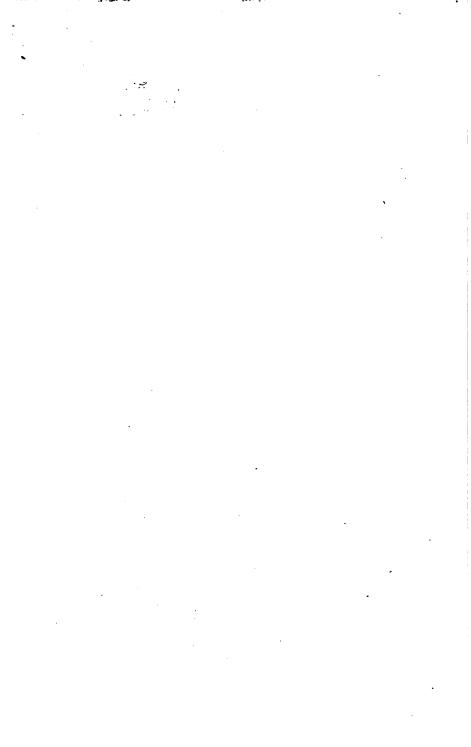

. .

Anal.

# Gesammelte Werke

bes Grafen

# Angnst von Platen

in funf Banben.

Dritter Band.



Stuttgart und Cubingen.

3. S. Cotta's cher Berlag.

1847.

48587.5

1874, Sept. 13; Subscription Fund.

# 3 n h a 1 t.

|   |                        |  |  |  |  |  |  |  | Sente |
|---|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| · | Die neuen Propheten    |  |  |  |  |  |  |  | 1     |
|   | Mathilbe von Balois    |  |  |  |  |  |  |  |       |
|   | Der glaferne Pantoffel |  |  |  |  |  |  |  |       |
|   | Berengar               |  |  |  |  |  |  |  |       |
|   | Der Schat bes Rhampfi  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|   | Der Thurm mit fieben   |  |  |  |  |  |  |  |       |
|   | Treue um Treue         |  |  |  |  |  |  |  |       |

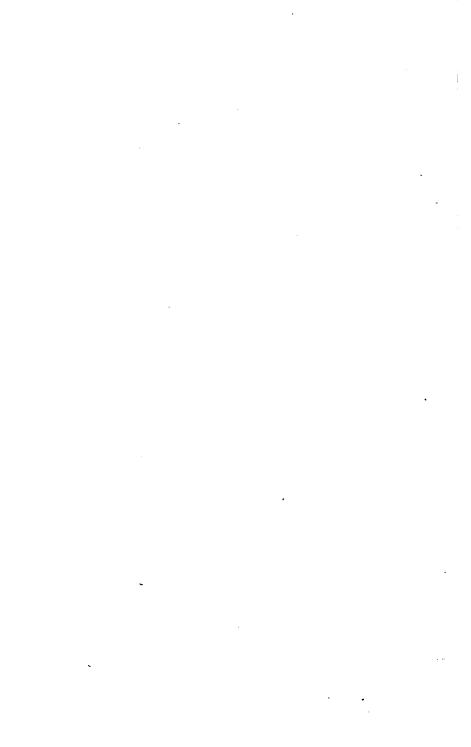

# Die neuen Propheten.

Ein Rachspiel.

1817.

| · |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   | , |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| · | · |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | - | • |  |

# Prolog.

Den leichten Soccus, mir fremd vor allen, Wag' ich an die flüchtige Ferse zu schnallen, Und so, mit wenig gehobelten Reimen Erbauliche Bossen zusammen zu leimen. Und besser dunkt mich dieß als Schweigen: Die Wahrheit darf, und sie will sich zeigen! Ein Feiger, der, von Besorgniß geleitet, Sie nicht, so viel er vermag, verbreitet. Der Reisepaß läßt sich Keinem rauben Zur Religion vom Aberglauben, Und drängt sich auch Unglaube zwischen ein: Der Abgrund muß übersprungen sein.

O daß die Zeit, an die ich mich richte, Noch immer gultige Gegengewichte Der traurigen Unvernunft bedarf, Die jeder Weisere längst verwarf!

Und als ich mich grollend und zurnend erhoben, Die tüchtigsten Waffen des Streits zu erproben, Da griff ich zulett — kaum weiß ich wie? Bum icharfen Pfeil ber Parobie. Die fich in pathetischen Garnisch schmiegen, Belachenswürdigen Wahn zu befriegen, Sie geben fich selbst bem Gelächter preiß, hier gilt's, wer gut zu spotten weiß.

# Perfonen.

Sanct Beter. Eine arme Seele. Ein febr rationaler Menfch. Die Scene ift vor ber himmelspforte.

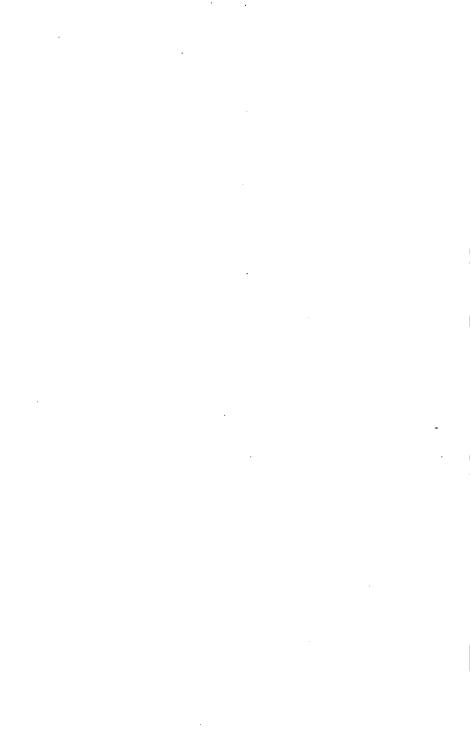

Sanct Peter allein.

Jahr aus, Jahr ein, bei Tag und Nacht Salt' ich immer vergebene Bacht, Diemand pocht mehr an unfre Pfoften, Es muß mir ber Schluffel beinahe verroften; Und fommt auch Gin'und ber Andere ber, So schwagen fie in die Rreug und Quer, Ale fonnten fie felbft fich nicht verfteben, 's mocht einem Boren und Seben vergeben. Seit Eva ben Apfelbig betrauert, Schien mir bie Welt nicht fo verfauert; Und bag fle nicht gang verzweifeln muffen, Werfen fie fich mit tauben Ruffen, Und ganten fich, bu liebe Beit! Um bie beiberfeitige Nichtigkeit. Und eh's entschieben, mas fle wollen, Bermögen, burfen ober follen, Da schwingt die Sense schon Freund Bein, Und ber Totengraber scharrt fie ein.

Doch irr' ich nicht, so fommen von fern Dahergeschritten zwei stattliche Gerrn. Der Eine, scheints, hat nicht viel Grüte, Mit schäbigem Rock und sammtner Müte, Er trägt ein Stapulier am hals, Und hat ben Canifius ebenfalls. Der Andre dunkt mich auch ein Tropf,

Mit englischem Frad und im Titustopf; Doch will ich fie nicht voraus verdammen, Der Schein betrügt uns Alle zusammen. Sie auszufragen, ist mir zuwider, Ich sete mich hinter ber Thure nieber, So glauben fie hier sich unter vier Augen, Ich forsche und sehe, wozu sie taugen.

(Sanct Beter geht hinein.)

Gine arme Seele und ein febr rationaler Menfch fommen.

Der Rationale.

Sprecht ihr frangöfisch?

Arme Seele. Kann nicht bienen.

Der Rationale.

Ihr wart ein Pfaff nach euren Mienen? Bon euch find Wenige bei ben Frommen.

Arme Scele.

Mit Gunft, wie kann's auch anders kommen? Die Zehnten und Pfründen find eingegangen, Wer will mehr die Tonsur empfangen? Stets sieht man mehr beraubt der Pracht Die Kirche, welche selig macht; Er, den der Herr zum Verweser erkor, halt seinen Bantoffel vergebens vor; Sie lassen den Priester im Beichtstuhl allein, Benutzen die Messe zum Stelldichein, Sie erwehren sich fast vom heiligen Brode, Und die Scheiterhausen sind aus der Mode!

Der Rationale.

Gottlob! Es muß noch weiter geraten, Dann ruhen wir aus auf unfern Thaten.

Arme Beele.

Ja, wenn's noch war', wie in alten Jahren, Da famen fie in ganzen Schaaren:

Die Babfte mit ihren Rardinalen, Dechant' und Aebt' und Bifchofsfeelen, Sie zogen geschmückt mit Stab und Ring, Der Geruch ber Beiligkeit galt gering; Die Märthrer nahten fich im Triumph, Balb ein blauer und balb ein roter Strumpf, Und Alles wimmelte von Eremiten, Bon Miffionaren, von Jesuiten, Von Augustinern, von Dominitanern, Bon Rapuzinern und Frangistanern, Die Rreugritter famen, die Tempelherrn, Die Ronnen mit ihren Beichtigern, Die heilige Urfula zog herein Sammt ihren elftaufenb Jungfräulein, Sie liegen zu Röln am Rhein begraben -Der Rationale.

Von all Dem ift jest nichts zu haben.

Arme Beele.

Wer feid benn ihr, von welcher Gefte? Der Rationale.

Der Saber ber Partei'n beflecte Die Seele nie, bie ben Bobel verachtet Und nach erhabner'm Ziele trachtet.

Arme Seele.

Ihr mußt boch glauben so ober so, Erkennt ihr ben Mahomet ober ben Fo? Den Figlipugli ober ben Apis, Den Jupiter, Wischnu, Baal, Serapis, Glaubt ihr an sonst einen Gott von weiland? Ober glaubt ihr an ben rechten Geilanb?

Der Rationale. -

Ein Leben glaub' ich, bas Alles belebt, Einen Geift, ber burch alle Geifter ftrebt, Bon allem Eblen, allem Bahren, Bon allem Großen und Bunderbaren,

Bon Allem, mas unfern Bufen fcmellt, Ein Ibeal auf bem Gipfel ber Belt. Und feh' ich bie Morgensonn' erwachen, Wenn ber Frühling fommt, wenn bie Garten lachen, Die Beerbe weibet, bie Schwalben bauen, Und ich manble babin auf ben bunten Auen, Bo bas Sageroschen am wilben Stocke, Wo ber Thymian blüht und bie Maienglocke, Da zeigt mir ber Teppich bes reichen Gefilbes Den Abbruck jenes unenblichen Bilbes. Und ift bas Abendrot fpat verschwunden, Und naben bie ftillen, bie traulichen Stunden, Und ich schaue hinaus, wie ber himmel glüht, Wenn bie Weltenfaat bem Auge blüht, Und wie fle im ewig geschloffenen Kreise Bollenben bie weite, gewaltige Reife, Da fühl' ich noch machtiger beine Spur, Erhabene Seele ber großen Ratur!

Arme Seele.

Für einen einzigen Tag allein Möcht ich auch einmal ber Teufel sein! In dem wärmsten und größten Ofen Müßten mir braten die Philosophen; Sie werden von Tag zu Tage dreister, Und bestricken die frömmsten Geister; Nur ihres Dünkels sind sie bestissen, Und wollen nichts von Dogmatik wissen.

Der Rationale.

Es ift eine Ruß, die Niemand knackt, So heilig und so abgeschmackt.

Arme Seele.

Ift ber ein Menich, ber nicht bekennt, Bas ausgemacht worben ift zu Tribent?

Der Rationale.

Mein Leben bracht' ich fo herum, Und bacht' an fein Concilium.

Arme Beele.

So nehmt ihr auch feine Wunder an? Der Kationale.

Ei, Wunder hat auch Zeus gethan.

Arme Beele.

Die Beiligen find aus beffern Stoffen Als jene Sippschaft, will ich hoffen.

Der Rationale.

Die Frage bleibt noch zu entscheiben, Wer mehr Verbienft erwarb von Beiben. Die Beiligen find von verschiedenen Raften, Der maftete fich, Jener bielt bie Faften, Sie bieben ben Ruden fich mund und rot, Und malzten bas fündliche Fleisch im Rot: Sie pflegten fich breißig Jahre zu ftellen Auf eine Saule von vierzig Glen; Sie fehrten fogar, zwanglos und frei, Burud zur früheften Barbarei, Entweihten ber Menfchheit erhabenes Bilbnif, In Goblen verftedt, wie bas Thier ber Wilbnig! Run lagt une bie beibnifchen Götter beschauen: Demeter lehrte ben Ader zu bauen, Der Menfch fing an, ohne Morb fich zu nahren Bom foftlichen Kerne ber fcmellenden Aehren, Ban zeigte bem Schafer, bie Beerbe zu pflegen, Der Birtin, Die Sand an bas Guter gu legen; Bu feltern bieg Liber bie Früchte ber Rebe; Den Lein fcuf Pallas zum iconen Gewebe, Und es floß bas Gewand von ber Schulter in Falten, Durch Copria's lieblichen Gürtel gehalten; Ihr Gatte bezwang mit ber Glut bie Metalle, Da prangte von ruftigen Waffen bie Balle;

Alls Schut vor bem Wolf, vor des Panthers Gebiß, Erscholl ber Bogen ber Artemis, Und Germes bestimmte zur bankbaren Feier Das eble, lette Geschenk, Die Leier.

Arme Seele.

Das find mir gar gelehrte Brocken; Das Griechische war mir von je zu trocken, Ihr habt Das wohl aus ben Büchern erfragt, Die ihr ba unterm Arme tragt?

Der Rationale.

Es fehlt noch ba brinnen an Bibliothefären, Ich bin's, und will ben himmel aufflären. Schon seh' ich im Geist, was diese Schriften Für Leute bekehren und Nugen stiften: Der heilige Augustin liest hinfür Nur das Système de la Nature; Ignatius läßt ben frommen Verein, Studirt sich in die Pucelle hinein; Dort kniet die büßende Magdalene Mit einem Roman von Lafontaine; König David läßt seine Hars' in Ruhe, Und beklamirt aus dem Kogebue.

Arme Seele.

Es scheint, ihr sprecht im Fieberwahne; Hört mich, ich habe ganz andere Plane: Bom himmel will ich mir Leder holen, Die zerlumpte Welt wieder neu zu sohlen; Biel ging ich darüber mit mir zu Rat, Ich bent', ich bitt' um ein Concordat, Dann, was mir vorschwebt noch in Träumen, Das führ' ich aus, ohne viel zu fäumen.

Der Rationale.

Veft ruht ber Kirche herrlich Schiff Auf beinem Pfeiler, o Priefterkniff!

#### Arme Beele.

3ch erblice bie Welt ale ein großes Theater, In ber oberften Loge ben beiligen Bater, Wir Briefter bewegen an Schnuren und Retten Auf ber Buhne bie Laien als Marionetten; Das Gebeimfte fogar, wir entziffern's leicht Durch's Saframent ber Ohrenbeicht; Lovola's Schaar treibt wiederum Die Knaben in ihr Collegium; Das Land burchzieht mit geiftlichem Rrame Die Krübener als Apostelbame; Wie Manna regnen Stiftungen, Pfrunden, Man forbert gebn Brogent fur bie Gunben, Man eilt, ben bettelnben Monchen bie Bagen Mit Kalbern, Geflügel und Schmalz zu belegen; Biel Klosterbrüder fieht man wallen, Mit Teftamenten in ihren Rrallen; Es fliden bie Frauen, ftatt eitlen Sanbes, Die golbenen Blumen bes Deggewandes, Und Niemand gebraucht mehr ohne Berbor Einen unbuffertigen Décrotteur. \*

#### Der Rationale.

Stets liegt, wo das Banner der Wahrheit wallt, Der Aberglauben im Hinterhalt, Er folgt ihr und tritt ihr kämpfend nahe, Als eines Koperniks Tycho Brahe.

Doch, wie des Palmbaums köftliche Frucht Im wüsten Südmeer Landung sucht, Nichts weiter entdeckt als die Sternkoralle, Und dennoch, im ewigen Wogenschwalle, So kahl die Korallenbank auch sich zeigt, Den Keim befruchtet, die Wurzel verzweigt,

\* Der Daire von Lyon gab Befehl, bag funftighin tein Couhputer= junge mehr ohne Borzeigung eines Beichtzettels funktioniren burfe. Allgem. Zeitung. Dezember 1817. Woraus sich zulest, wenn ber Baum sich entfaltet, Ein Eiland im Strome ber Zeiten gestaltet: So pflanzt ber Wahrheit Keim sich still, Ob's auch ber Wahn vereiteln will.

Arme Beele.

3ch habe bavon fein Wort vernommen.

Der Rationale.

Und er glaubt hier in ben himmel zu kommen?
Arme Beele.

Er etwa, ber nie in ber Beicht gewefen? Der Kationale.

Er etwa, eh er ben Rouffeau gelefen? Arme Seele.

Wohlan, ich poche!

Der Rationale. Bohlan, ich flopfe! (Sie lärmen unmäßig an ber Thure.) Sanct Peter (tommt hervor).

Was wollen benn bie verwünschten Tropfe? Man follte Wunder glauben, mer's fei, Aber wenig Wolle und viel Gefchrei! Meint ihr, ber himmel fei 'n Rirchenftuhl, Dber gar ein Ratheber und Dintenpfuhl? Bier ruben die Engel an Friedensbaumen, Und laffen von euch fich wenig traumen, Ihr Antlit schimmert, ihr Aug' ist klar, Und Stralen fpielen im golbnen Saar. Bleibt uns vom Leib sammt eurem Gemasche, Daß euch mein Schlüffel nicht berb zerbresche. Der Gine meint ba von uns Allen, Wir feien, wie er, auf ben Ropf gefallen, Der Undere ftebt bier aufgeblafen, Und fieht bas Wort nicht vor lauter Phrasen, So weit noch Beibe bom Weg ber Onabe, Als von ber Aeneis Die Benriabe!

Der Rationale.

Aber fo lagt euch boch bebeuten!

Sanct Peter.

Man beschmust fich nur mit bergleichen Leuten.

Der Rationale.

3ch will ben himmel reformiren -

Sanct Peter.

Er gehört zu ben windigen Baffagiren!

Arme Beele.

3hr wißt ja faum, warum wir famen -

Sanct Peter.

Bact euch fort in bes Teufels Ramen!
(Er schmeift vie Thure gu. Der Borbang fallt.)

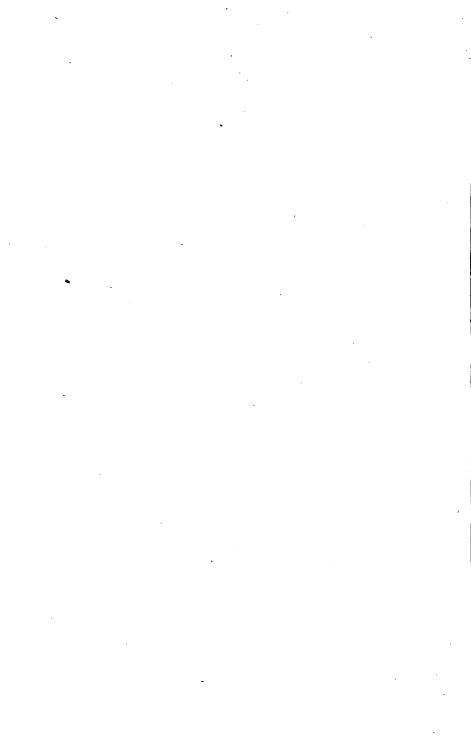

# Mathilde von Valois.

Drama in brei Aufzügen.

Fragment.

1819.

# Perfonen.

Richard ber Erfte, Ronig von England. Tanfreb, Fürft von Meffina. Blonbel, ein Minftrel. Mathilbe von Balois, Schwester bes frankischen Rönigs. Berengare, Erbin von Guienne.

(Der Schauplat ift in Deffina.)

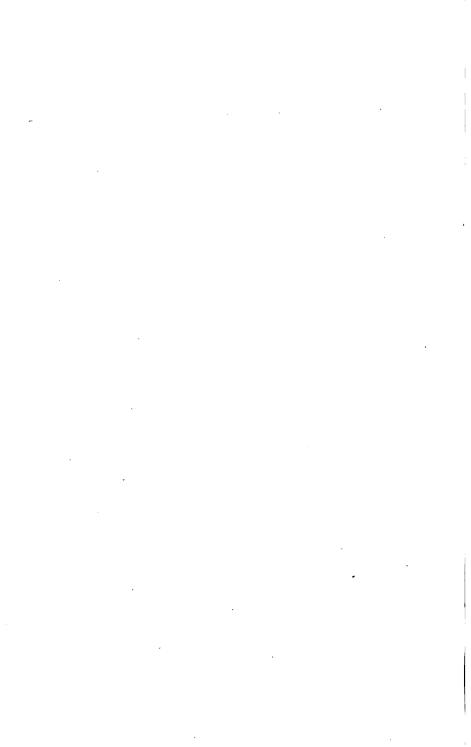

# Erfter Aufzug.

Der Bafenplas in Deffina.

Chor der Matrofen.

Löst mir in Eile, Brüber, die Seile, Beil wir nach langer, nach drückender Weile Wieder der prächtigen, Aber verdächtigen Flut uns bemächtigen, Spannt mir die Segel und löst mir die Seile.

Seht, wie ber nactte,
Doppeltbehactte
Zahn hier am Anker die Erde fich pactte!
Sebt den verbiffenen
Aus dem zerriffenen
Strand, ihr Befliffenen,
Gebt ihn, und schlagt mir die Ruber im Lakte

Unter bem Schilbe Göttlicher Milbe Suchen wir euch, o gelobte Gefilbe, Jordanbeflutete, Wo ber ermutete Gott fich verblutete, Auf, und es schäume bie Woge, bie wilbe!

Engel befahlen
Selber den kahlen
Rlippen zu weichen, den Sternen zu stralen,
Daß uns nicht wiegende,
Weere bekriegende
Stürme daß fliegende
Segel beneßen, daß Kreuze bemalen.

Richarb tritt auf. Blondel folgt ihm.

Richard.

Wie belebt ihr, goldne Tone, Jene Sehnsucht, heiß entglommen, Daß mich balb bas Bolf ber Frommen In Jerusalem bekröne!

Blondel.

Seute front bich Liebessegen, Und bu fteigst vermählt zu Schiffe, Und ber luft'gen Cither Griffe Gehn voraus ben Ruberschlägen.

Richard.

Mehr, als bort im Schlachtenbrange, Saladin, der Mufelmänner Tapfrer Fürst auf wildem Renner, Macht so nahes Glück mir bange. Ja, wir feiern manche Feste, Manchen Siegstriumph auf Erden, Vieles mag zu Theil uns werden, Aber nie das Höchste, Beste. Darf ich hoffen, darf ich träumen, Daß mir heute noch die milbe, Gottheitstralende Mathilbe Liebend wird am Busen säumen? Blondel.

Wenn es nicht die sonderbare Nachricht hindert, die so eben Ich vernahm —

> Richard. Du machst mich beben! Clandel.

Beut noch lanbet Berengare.

Richard.

Berengare? Wie, bu meinft, Mich zu sehn —

Blondel.

Burud zu führen Bahnt fie bich zu jenen Schwüren, Die du ihr gelobt bereinft.

Richard.

Schwüre! Renn' es Laune, nenne Spiel es, mas ich bort getrieben: Wo ich bin, ba muß ich lieben, Und fo liebt' ich in Guienne. Bas Mathilben ich gegeben, Bas in ihr mein Bufen finbet, Freund, bas giebt fich, bas empfinbet Sich ein einzigmal im Leben. Nicht ber Jugend Trieb, ju scherzen, Nicht bie Luft am holben Scheine War es, Freund, es mar bie reine, Tiefe Sympathie ber Bergen. Blaubft bu, aus ber Liebe banne Gott bie Willfur nicht? zu trauen Ihren Gatten feber Frauen, Seine Gattin jebem Manne?

Glondel.

Sei es, boch ber Knäul bes Lebens, Ift er nicht verwirrt gewunden?

Und wo Einer hat empfunden, Suchen Behen oft vergebens.

Richard.

Um fo fel'ger, Freund, ift Giner!

Blondel.

Einer nur? Und Beibe nenne; Rein Geschick, fein Wechsel trenne Meine Seligkeit von beiner.

Mathilbe erfcheint in einer ber Sallen.

#### Blondel

Ste tommt! Herab bie Stufen fteigt bie Königin.
(Er entfernt fic.)

Richard.

Sei mir gegrüßt! Was blidft du feierlich mich an? Und welche Wolfe lagert fich auf beiner Stirn?

Mathilde.

Der liebe Bruder, eben erft verläßt er une.

Richard.

Und morgen holen wir auf rascher Fahrt ihn ein.

Mathilde.

Nicht Trauer blos, geliebter, mir verlobter Freund, In fuße Schwermut wiegt auch unfern Bufen Glück, Denn wer genießt, als nur ber ruhig Sinnende? Wer finnt, bem schweben Licht und Schatten wechselnd vor.

# Richard.

In meinem Gerzen lef' ich ein verwandt Gefühl. Doch welche Schatten fampfen mit bem Lichte? fprich! Sat nicht ein guter Engel uns bisher geführt?

Mathilde.

Ein günstiger fürwahr! Nicht lächelte das Glück Der ersten lieblich =schmerzlichen Zusammenkunft.

Richard.

Dem fremben Fürsten warft bu anverlobt bereits.

Mathilde.

Den ich nicht kannte, liebte, ben ich nie gefebn. Richard.

Ich hob versagte Wünsche nur zu bir empor.

Mathilde.

Und schon die Gattin neidete ich im Geift, die einst An deiner Seite stehen wurde, Löwenherz.

Richard.

Ch' ich bich fprach, errieten wir und liebten uns. Mathilde.

Doch wir errieten nur, Gewißheit mangelte.

Richard.

In beinen Augen athmete Berebfamteit.

Mathilde.

Ich stammelte, ba bich zum erstenmal ich sprach.

Richard.

Still triumphirend fah ich bie Befangene, Der gleichen Stimmung in ber Seele mir bewußt.

Mathilde.

Weh mir! Une broht ein nahverhängtes Difgeschick, Denn nur im Ungluck labt bes Glucks Erinnerung. Richard.

Auch Gludliche noch freu'n fich ber Bergangenheit. Mathilde.

Richt Beil und Frieden, Rampfe nur umgeben uns. Richard.

Ein heil'ger Kampf! Nicht Gahrung einer bofen Zeit. D wirf die trüben Frauenforgen hinter dich, Und laß uns froh entgegen dem Geschicke gehn! Schon seh ich thronen dich, mit fremdem Perlenschmuck, Als morgenländische Fürstin zu Jerusalem, Bo du die zarten Glieder in des Jordanus Dreimalgeweihtem Silberftrudel baden sollft. Schon weben schwellende Flaggen am Gestad' hinab, Schon hör' ich ringsum bröhnen das gepeitschte Meer,

Schon seh ich landen uns, und kuffen uns den Strand, Wo jener Welterlösende wohlthätig ging.
Schon wandl' ich durch die Stadt hin, die berauschende, Sieg schallt von diesem Flügel, und von jenem Sieg, Uralte Schlüffel bringt uns jede heilige Stadt, Und ihre Namen klingen so gedächtnißvoll!
Die Sarazenen flüchten ihren Wüsten zu, Und starr am Boden liegt erschlagen Saladin.

Mathilde.

D mein prophetischer Sieger! wie verklärft bu bich! Richard.

Auch bu verklärft bich hörend, ftille Siegerin.

Mathilde.

Demutig mißt fich, mit befchamtem Angeficht, An beiner Gelbengröße meine Weiblichkeit.

Richard.

Flöft folche Götterschönheit etwa Demut ein, Die wie ein goldner Stralenmantel dich umfließt? Dich je gesehn zu haben, gilt ein himmelreich, Und dich zu lieben, ist unschätzbar, wie du selbst; Sprich, wie viel wert es ift, von dir geliebt zu sein! Mathilde.

D Richard, immer fefter ziehft bu mich an bich! Bas bin ich ohne bich? Es schlägt bas Gerz mir ftolz, Wenn bu bie Gelbenarme zärtlich um mich schlingft.

Richard.

D feltnes Glud, wenn zwei verwandte Seelen fich Durch fchrankenloses, liebendes Bertrau'n vereint! Ihr Sterbliche, Die's' nie gefühlt, ihr lebtet nie, Und lebtet ihr brei hohe Menschenalter fort.

Zantreb fommt vom Safen ber.

Cankred.

Mein König von Brittanien, erlaube mir, Daß ich der edlen Fürstin diesen Scheibegruß Bon König Philipp treulich überliesere. (Er überreicht einen Brief.)

### Richard.

Ich kehre bald, Mathilbe, hier zurud. Leb wohl! Nicht in geschwisterlich Bertrauen brang' ich mich.

(Er geht ab.)

Mathilde (nachdem fie den Brief gelesen). Mein Bruder und mein König! Was erfinnst du mir! Cankred.

Auf beinem Antlit malt fich ein verhafter Brief. Rathilde.

Des Unmuts Farbe trägt bas Ueberrafchende.

#### Cankred.

Ift's ein Entschluß, ber fich im Gerzen bir bewegt? Oft lost befangnen Zweifelmut ein frember Rat.

### Mathilde.

Leicht wird der Zweifelmütige zum Schuldigen: Des Rats bedarf die Seele nicht, die Rechtes will.

### Cankred.

Erwägung dunkt mich aller Thaten Borbeding. Rathilde.

So will ich ftille mich beraten mit mir felbft.

Cankred (ihr eine Schreibtafel reichent). Hier ist die Tafel, nimm se hin, vertrau dich ihr, Wenn du noch Antwort senden willst dem Könige. Doch eile, steh' die Segel blahet schon das Schiff.

(Er geht ah.)

## Mathilde.

Unedel kannt' ich bich, mein hoher Bruber, nie, Doch dieser Rat, unedel scheint er mir erbacht. Du willft nach Balastina segeln, uns voran, Sinhalten soll ich hier durch unsres Hochzeittags Aufschub den tapfern König von Brittanien, Daß, eh' er dich erreichte, du den Sieg erwürbst; Und leihen soll ich meine treue Schmesterhand Der nebenbuhlerischen Ungroßmütigkeit; Ich soll, als eine königlich Geborene

Bon Balois, zeigen, sagst du, mein französisch Herz,
Und an den Ruhm gedenken meiner Lilien.

Bas ist der Ruhm, wenn Ruhm sich mit Berrat erkauft?

Das schöne Herz zu hintergehn durch Schlangenlist,
Welch ein Seschäft, mein Bruder, für ein liebend Weib!
Haft du vielleicht nur darum unsern Liebesbund

Blanvoll in eiteln Hoffnungen begünstiget?

Ich glaub's nicht, dir zur Ehre mißgehorch' ich dir.
Zwar dein Geheimniß will ich wahren schwesterlich,
Es sei das Einzige, was ich Richard se verhehlt,
Doch beine Bitte, Bruder, dein Gebot, o Gerr,
Berschmäht mein innerstes Semut mißbilligend.

(Sie schreibt. Tantred kommt zuruch.)

#### Mathilde.

Die Tafel geb' ich unverschlossen bir zurud, Doch beiner Fürstenehre, Gerr, vertrau' ich fest.

(Ab.)

Cankred (allein).

Wie? meiner Fürstenehre? traun, und eben die Steht auf dem Spiel, und mehr als Ehre noch, der Thron. Wie konntest du, als deinem Boten, mir vertrau'n, Du listiger König Philipp, Unvorsichtiger! Ein füß Gefühl bedünkt mich's, des verhaßten Feinds Geheimnisse vielleicht in meiner hand zu sehn. Noch din ich herrscher in Messina, noch din ich's, Trot dir und diesem Richard von Brittanien, Greift auch dein Anspruch nie in mein Bestgesrecht. Was dieser Brief enthalten mag, er diene mir; Die Nothwehr treibt, es treibt nicht Neubegier mich an.

# Zweiter Aufzug.

Chor der Madchen.
D wohl uns, daß bem Gebraufe
Der Flut wir glücklich entstliehn,
Und aus dem schwebenden Hause
In stehende Wohnungen ziehn!
Orkan, du tobender, sause,
Wir werden, dein spottend, am Ufer verziehn!

Wie lieblich bie Luftchen fühlen, Gier am gefräuselten Meer, Die Blüten, bie fie burchwühlen, Die Blüten buften so fehr; Es ruhen auf grafigen Pfühlen Die wolligen Geerden, ein mußiges Geer.

## Berengare.

Nach ber Fahrt, ber wechselvollen, Grüß' ich bich, du grüne Feste! Ha, wie hier die Goldpalläste Der erstaunten Flut entquollen. Blauer, als die Wogen rollen, Glänzt der himmel, wie frystallen: Fröhlich könnt' ich euch durchwallen, Reiche Fluren, milde Trift, Wär' ich nicht hierher geschisst Einem Manne zu gefallen.

Da fich Stolz und Liebe ftritten, Bar mir eine Bahl geblieben? Statt geliebt zu werben, lieben, Statt gebeten werben, bitten, Wiberftrebt ben Mabchenfitten. Nur ein färglich Gunstertheilen, Nur bas Bögern, bas Berweilen Führt ber Manner Gerz uns zu: Und bem Stolzen schifftest bu Selbst entgegen hundert Meilen?

# Dritter Aufzug.

Sochzeitchor.

Wie die Nacht schon thaut Und im Sternenkranze Feierlich lädt zum Tanze, Wo, bei der harse bestrickendem Laut, Sehnlich erhofft Vergnügen, In des Bräut'gams Zügen Schüchtern liest die Braut.

Mädchen kommt herbei! Eine Rosenkette Binbet an dieser Stätte, Daß den Verlobten ein Gleichniß ste sei: Löst ste des Gürtels Bande, Reiße die Guirlande, Mädchen, mit entzwei.

Slühnben Angesichts, Scheuend jene Stunde, Welche bestimmt bem Bunde, Lauscht sie so bange bes Weihegebichts Lieblich verschlungenen Tönen: Fürchteft bu ben schönen Jüngling? Fürchte nichts!

Euern Bollgenuß Theilt auch hier die grüne, Duftige Gartenbühne: Scheint doch im Strauch, in den Beeten, am Fluß, Liebendem Paar zum Ruhme, Brautbett jede Blume, Jedes Lüftchen Kuß.

# Lette Ocene.

Mathilbe tritt herein. Ihr folgen Diener und Frauen mit Reifegeräte. Richard will ihr entgegeneilen, und bleibt auf der Mitte des Weges ftehen.

Mathilde.

Euch hier zu finden, hatt' ich nicht vermutet.

D weile, weile, Königin der Frau'n, Bis sich sein Herz, sein Löwenherz ermutet, Bis er gewagt, dein Angesicht zu schau'n. Sieh, wie hier ein Verräter sich verblutet; Des Königs ganze Schuld war, ihm zu trau'n. Die Zunge der Verläumdung ward gebrochen, Vergieb die Schuld, sie ist versöhnt, gerochen.

Die Lufte spielen, und es lacht ber Aether, Dem falschen Meer vertrau' ich mich hinfort, Doch keinem Menschen mehr; bas Land ber Bater Begrüßt mich balb im heimatlichen Bort. Ihr richtetet und glaubtet bem Berrater, Ihr fprecht mich los nun, auf Berraters Bort; Bas galt mein Schwur, was galt euch meine Treue? Was ich beschloß, das ift fein Werk ber Reue.

#### Richard.

Ja, biese Brust kann sich nur freudig heben, Wenn sie sich schwellend an die meine schließt! Berstöre nicht bein eignes Jugendleben, Aus dem die Liebe, tief gewurzelt, sprießt! Ich fühle ja, wie beine Sände beben, Ich weiß, wem diese Thränenperle sließt, Ich sehe dich erröten und erblassen: Du liebst, du liebst! Du kannst mich nicht verlassen!

D ftrebt nicht, bag mein Jammer fich erneure, Bezähmt, o Berr, ber Rebe milben Schwung. 3ch trug mit Mäßigung bas Ungeheure, Lagt mich beharren in ber Mägigung. Bu tief verlegen Rranfungen, wie eure, Bu tief folch gräßliche Beschuldigung; Und folgt auch Wehmut bem gehäff gen Borne, Ihr traft mein Berg mit allzuscharfem Dorne. Die Liebesfreuben und bie Schmeicheltone, Sie spielen nicht mehr gautelnd um une ber, Bergonnt, daß eures Blick ich mich entwöhne, Denn mas ihr schient, ihr scheint es mir nicht mehr, Wiewohl ihr prangt in edler Körperschöne. Bergeibn ift leicht, allein vergeffen ichwer; Und wie ich auch mein Schmerzgefühl verheble, Die tiefe Rrantung reigt mich in ber Seele. Sie würde stets, wenn ihr um Liebe klagtet, Wie kaltes Grabgeläute mich umwehn, Wenn ihr ben Arm um mich zu schlingen wagtet,

So wurde vor mir Berengare stehn:
Sobald ihr bann nach meinem Kummer fragtet, —
Mein Kummer, weiß ich, kann euch nicht entgehn —
Sollt' ich bes Borwurfs Köcher vor euch leeren?
Nein! Lebt beglückt und gönnt mir meine Zähren!
(Sie geht nach bem hintergrunde.)

Blondel (balt fie gurud).

D bleib! o halt! Darfft bu bie Schuld vermengen Mit feinem Irrthum? Königin, bu weißt — Mathilde.

D fuche nicht auch du mich zu bedrängen, Mit beiner Stimme, die ben Helben preist, Mit beinen tausend weichen Harfenklängen: Leb wohl auch du! Sei du sein guter Geist! Ob auch die Woge brandend um ihn schäume, Du lulit ihn ein in lauter Wiegenträume.

(Gegen Richard gewendet, indem fie nach dem hafen zugeht) Das alte Glück ift, wie ein Mai, verflogen, Das erfte selige Gefühl verschwand, Gleich einer Blume, die ich groß gezogen, Und die ihr knicktet mit unkluger hand:
Wer an mir zweiseln kann, hat mich betrogen!
Ich löse nur das schon zerriffne Band.
Und wenn ihr auch mein ganzes herz beseffen,
Bergeht mich und lebt wohl!

Richard.

Ich bich vergeffen!

(Der Borhang fällt.)

2



# Der gläserne Pantoffel.

Comobie in brei Aften.

1823.



# Prolog.

Ihr habt von Mord und milber Ungebuhr, Von Thaten eines fläglichen Geschicks Bar viel vernommen biefe lette Beit Von unferm beutschen Schaugeruft berab: Bergebt, wenn heut ein junger Dichter euch In leicht're, lofere Bebanten wiegt, In gludlichere Begenben verfest, Wenn, eh' er im erhabenen Cothurn, Im oft entweibten, euch erscheinen mag, Er erft ein Spiel an euch vorüberführt, Das nur zu milben, leichten Schwingungen Die Seele ftimmt. Drum lagt mir ja babeim Den angftlichen, ben zu gelehrten Ginn, Der gern, mas Andre thaten, wieberfaut, Der ftete ber feinen, unbefangnen Luft, Die aus ber Anospe fich entwickelt, wehrt, Und eure Lieblinge verfegern will. Doch ftets erzeugt bie frohliche Natur Euch frohliche Naturen, welche gern, Bergnugen euch zu machen, Alles thun! Drum benft gurud euch in bie fcone Beit, Als noch bes Dichtere freier Athemgug, Durch frit'iche Forberungen ungehemmt,

Das Schöne rudfichtslos aus fich ergoß, Als noch bes Bolkes Tabel ober Lob, Ein Murren, ein erfreuliches Geklatsch Sein ganzer Lohn und seine Strafe war. Dieß sei vorangeschickt. Nun horchet auf!

# Personen.

Der König von Apulien.
Aftolf, deine Sohne.
Diobat, feine Sohne.
Carmofines, ein Lanbebelmann.
Bernullo, lustiger Rat bes Königs.
Segefippus, Schauspieler.
Die Fee Chryfolibe.
Claribelle, eine verzauberte Prinzessin.
Cephife,
Urfula,
Afchenbröbel,
Bolt. Dienerschlaft. Hofftaat.

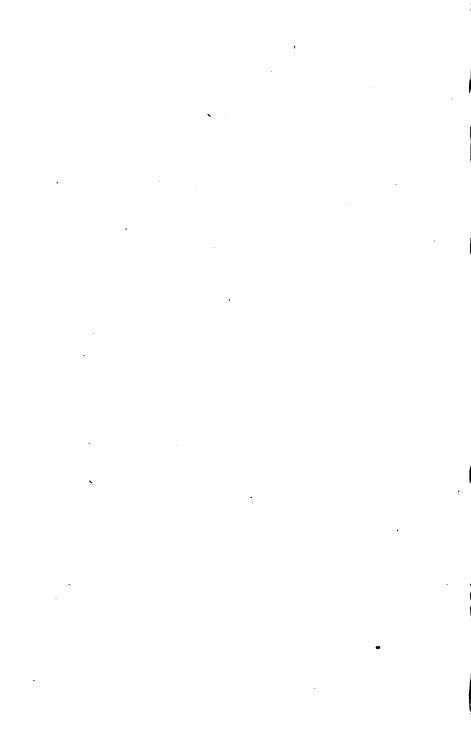

# Erfter Aft.

#### Staatszimmer.

Der Rönig unter einem Thronhimmel. Reben ihm feine beiben Cohne Aftolf und Diobat; rings umber bie Barone bes Reichs, worunter Carmofines. In einiger Entfernung Pernullo.

# König.

Bafallen! Sohne! Stugen meines Throns! Schon allzulange hat bie greifen Schläfe Mir ftolz umzingelt biefer goldne Reif, Der nun fie brudt, wie er fie fonft gegiert. Bas in ber Jugend nur von Beit zu Beit Uns überfällt, bie Sehnsucht, auszuruhn, Sie wird im Alter bleibendes Verlangen. Die Liebe zum Bequemen, beren fich Der Jüngling ichamt, fie schleicht fich mehr und mehr Bon Jahr ju Jahr in unfern Bufen ein: So wird bes Knaben Scham bes Greifen Pflicht. Unthatig feh' ich euch, o meine Gobne, Den Tag vergeuben, euch, auf benen langft Die Blide ruben biefes gangen Bolfes. Ihr felber fehnt euch, was die Welt von euch Erwartet, mas ihr in ber eignen Bruft Bu tragen icheinet, offenbar ju machen, Und jene Boffnungeschulben abzugahlen. Denn folche Schulben bruden überaus

Ein ebles Berg, und irr' ich nicht, fo ift Der Funte großer Thaten, ber im Bufen Der Jugend schlummert, eh' er noch zur Flamme Geworben, eine fürchterliche Qual. Drum hab' ich, euch zu Liebe, mich bestimmt, Von biesem Schauplat rubig abzutreten. — Apulien hab' ich in zwei Salften euch Betheilt, wovon bie norbliche für bich, Aftolf, gehört, für bich, o Diobat, Die fübliche. Du haft ein weichres Berg, Gin mehr befonnenes Gemut, bu liebft, Um Bach, ein Buch in beiner Sand, gu ruhn, Den Trieb nach Thaten bentenb einzuschläfern. -Du bift zu leicht, zu febr gewandt nach außen, Mein Sohn Aftolf, bu bift bir felbft zu fremb. Euch Beibe municht' ich auf bemfelben Weg Burudauführen, und indem ich euch 3mei goldne Kronen auf Die Scheitel fete, Sprech' ich ben vaterlichen Bunfch euch aus: D möchten biefe großen Reife balb In fleine Ringe fich zusammenziehn, Bomit ihr eure Gattinnen befchenktet! Lagt mich im engen Rreife meiner Entel, Bas ich im weiten jest verschmähe, wirken!

Aftolf.

Bu Liebe bir, mein Bater, und mir felbst Bum eignen Segen, munsch' ich lange schon, Statt flücht'gen Abenteuern nachzujagen, Der Holbesten, wenn ich fie finden kann, Für alle Zeiten ruhig zu gehören.

König.

Allein mas fagt mein finftrer Diobat?

Diodat.

Bergieb mir, wenn ich mich noch nicht entschließe.

Rönig.

Du haffest, scheint's, bie Weiber?

Diedat.

Baffen! Rein.

König.

Allein ste sind dir nichts, du liebst ste nicht.

Diodat.

Wenn ich die Weiber liebte, war' ich wert, Ein Weib zu lieben?

König.

Du bift allzustreng! Die bas Geschlecht nur lieben, find nicht wert, Ein Weib zu lieben, bas ift mahr; allein Bem nicht die Weiber liebenswert erscheinen, Wie sollte Dem ein einzeln Weib gefallen?

Diodat.

In Worten überwindest du mich leicht, Doch schwerlich wirst du meinen Sinn verändern!

König.

In deinen Jahren wechselt die Gesinnung Mit jedem Tag, du wirst dich bald bekehren!

(Bu ben Uebrigen.)

Für morgen Abend ift mein ganzer Hof Bu einem Fest der höchsten Bracht geladen: Bas Schönes sich in diesem Land verbirgt, Es kehre seine Blüten nach der Sonne Des königlichen Angesichtes — Geht! (Er entläßt seine Sohne mit den liedrigen, und bleibt zurud mit Bernulls. Als Carmosines sich gleichfalls entsernen will, winkt ihm der König.)

König.

Ein Wort mit euch, mein lieber Carmofines!

Carmofines.

Bas forderst bu von beinem Anecht, o Sire, Den beine Gnab' und große Hulb befchamt? König.

Man rühmt vor Allen deine beiden Töchter Cephise mir und Ursula, sie glänzen, So meldet das Gerücht, wie Sonn' und Mond An meines Reichs gestirntem Firmament. Ich wünschte sie zu sehen, bringe sie, O Carmosines, morgen mit zu Gos.

Carmofines.

Sie werben fich zu beinen Fugen legen.

Rönig.

Wenn ich sie schilbern hörte, wenn ich hörte, Cephise sei auf ihren But bedacht, Und sehe gern von Vielen sich bewundert, Wenn durch Geschmack sie jeden Reiz erhöht; Indessen Ursula mit Büchern sich Beschäftige, mit theatralischen Gedächtnissübungen die Zeit verbringe; So brachte mich ein unwillfürliches Gefühl auf meine Söhne, die ich mir Als Gatten dachte beiner schönen Töchter.

Carmofines.

Berftummen läßt mich mein zu volles Gerg! Pernullo (bei Seite).

Berftummen läßt bich bein zu leeres Sirn!

Rönig.

Du haft fonst keine Rinder, Carmofines?

Carmofines.

Nein! ober ja boch — eine Tochter noch Bon meiner zweiten Frau, die leiber auch Zum zweitenmale mich zum Wittwer machte. Doch biese britte Tochter, hoher Fürst, Ift nicht ber Rebe wert.

König.

Weswegen ift fle nicht ber Rebe wert?

Carmofines.

Es fehlt ber Sinn ihr für bas Sohere, Der unfre Zeit so philosophisch macht, Wiewohl zur Patin eine Fee ste hatte. Bergebens suchten ihre Schwestern ihr Durch journalistische Lektür' Geschmack Am Schönen beizubringen, boch umsonst! Bon je zu sklav'scher Dienstbarkeit gewöhnt, Ift, statt ber Tochter, sie die Magd im Haus, Bedienet ihre Schwestern, welche selten Mit ihr zufrieden sind, und setzt sich dann, Des Abends stets und sonst bei müßiger Zeit, Wenn ste gethan, was ihr besohlen worden, In einen Aschenwinkel am Camin, Drum gab man ihr den Namen Aschenbrödel.

#### König.

Bielleicht verkennst du beine Tochter, Freund! Bur würd'gen Hausfrau scheint fle mir bestimmt, Wenn's auch an abeligem Sinn ihr fehlt, Und ich ste nicht für meine Sohne wünschte.

Carmofines.

Ich wurde nicht von ihr gesprochen haben, Wenn du nicht felbst nach ihr gefragt, o Sire!

König.

Schon gut. Erscheine morgen. Lebe mohl!

(Carmofines ab.)

#### Ronig. Pernullo.

#### Rönig.

D Bernullo! Ich habe bich immer als ben Bernunftigften an meinem Sofe gefannt.

Petnullo.

Welche Beleibigung, Sire, ift bieß Lob für einen Narren!

3ch achte beine Reblichfeit höher als beinen Big.

#### Pernullo.

So muß mein Big wohl ein niedriger fein?

#### König.

Du weißt, mas in biefem Augenblick mein Berg in Bewegung fett?

#### Dernullo.

Ich wurde es wiffen, wenn ich ein Argt mare.

#### König.

Ich bin beruhigt über meinen Sohn Aftolf; aber bie Me-lancholie meines jüngsten Sohnes fest mich in Berzweiflung.

#### Dernullo.

Setze die Verzweiflung lieber felbst, und dann ihren Gegenfat, die Hoffnung, und indifferenzire dich fo in beine Bufriedenheit!

## König.

Seit einigen Wochen ift Diobat nicht mehr er felbft.

#### Dernullo.

So haft bu nicht notig, weiter für ihn zu forgen!

## König.

Um fo mehr. Ich möchte ihn wieder zu fich felbst bringen. Vernullo.

3ch habe oft Menfchen zu einander gebracht; aber einen Menfchen zu fich felbst bringen, ift ein unbegreiflicher Gebante.

## Rönia.

Diodat flieht alle Gefellschaft. Er schließt fich Tagelang ein; von weiten Spaziergangen kehrt er allein und ermattet zurud. Ein geheimer Gram scheint ihn aufzuzehren; aber immer vergebens sucht' ich mich in sein Bertrauen zu ftehlen.

#### Dernullo.

Das hieße, bas flebente Gebot verlegen.

## König.

Wenn bu erfahren konnteft, was ihm fehlt, jo wollte ich bir jedes Wort feines Geheimniffes mit einem Golbftud aufwägen.

pernullo.

Bott ichent' ihm ein langes Bebeimniß!

König.

Dort eben feb' ich meine Sohne herankommen. Ich bitte bich, benutze biefen Augenblick! Belausche fie, ober fuche bas herz Diobats zu öffnen!

Pernullo.

Wenn mein anatomisches Meffer fpigig genug ift.

(Ronig ab.)

Pernullo. Aftolf. Diobat.

Aftolf.

Wie geht's, Pernullo?

Dernullo.

Das heißt mohl, ich foll geben; benn gegenwärtig ftebe ich ftill.

Aftolf.

Wie bein Berftand zuweilen.

Dernullo.

Das macht ihn zum Berftand, bag er fleht; wenn er ginge, so murbe es ein Bergang fein.

Aftolf.

Berganglich scheint er mir allerbings.

Pernullo.

Alles Schone, fagen bie Dichter, ift verganglich.

Aftolf.

Ein schöner Berftand mare bann noch immer fein scharfer.

Dernullo.

Es fame nur barauf an, ihn zu wegen.

Aftolf.

Womit willft bu beinen Wig wegen?

Pernullo.

Ohne Zweifel, Gerr Pring, mit bem eurigen; benn nur mit bem Bigigen läßt fich wigig fein.

Aftolf.

Man fieht bir ben hofmann an, ber zulest Alles in ein Compliment zu verwandeln weiß.

Pernullo.

In Golb, wie Mibas, mare mir lieber.

Aftolf.

Darin halte bich an meinen Bater; er ift freigebiger als ich.

Pernullo.

Ihr murbet wohl thun, euch mehr zu euerm Bruber zu halten. Ihr feht, wie allein er bort im Winkel fteht, als wolle er fich eine Stelle für fein Grab ausmählen.

Aftolf.

Du haft Recht, Pernulo!

(Er nabert fich feinem Bruber.)

O Diodat! Du nimmft an keinem Wort Der Munterkeit, an keiner Freude Theil.

Diodat.

Die Freude nimmt auch keinen Theil an mir.

Aftolf.

Sie ift ein Weib, fie bietet fich nicht an, Sie will gesucht, fie will geworben sein.

Diodat.

Mühfam ift jedes Werben und Erwerben, Wie kann das Freude fein, was Mühe koftet?

Aftolf.

Doch, was erlangt man ohne Dub' im Leben?

Diodat.

Nicht viel, bas weiß ich, boch bas Einzige, Weshalb man fich zu leben wünscht — bas Glud.

Aftolf.

Ungludlich! Wie vermochteft bu's zu fein?

Diodat.

Wie ich's vermöchte, weiß ich nicht; ich bin's.

Aftolf.

Doch gludlich wohl vermöchteft bu zu werben. Diodat.

Das eben weiß ich, bag ich's nicht vermag.

Aftolf.

Und welch ein Schmerz bedrückt bich in ber Seele? Diodat.

Die Seele felbst ift biefer große Schmerz.

Aftolf.

Und biefe Qual, die Eins mit bir geworben?

Sie heißt: Bu wünschen bas Unmögliche.

Aftolf.

Was kannst bu mögen, bas bu nicht vermagst? Diodat.

Ungahlige Dinge, boch vor allen Gins.

Aftolf.

Erflare bich uns beutlich, Diobat!

Diodat.

Wohlan, es fei! Das Siegel lof' ich ab, Das allzulang' auf meiner Bruft gelegen; Bereitet euch auf etwas Sonberbares!

pernullo.

Wenn es zu sondern ift, so fann man's theilen: Bielleicht, bağ euren Rummer, Diodat, Wir in's Unendliche zertheilen können, Damit ein Stäubchen nur zurude bleibt, Das man noch faum burch's Mikroskop erkennt.

Diodat.

3hr wist, wie gern ich mich, von Jugend an. In ode Walbungen verloren habe, Die feine Menschentritte je besucht, Wie gern ich halb verwilderte Ruinen Erklettert habe, über bas Gesims Der hohen Fenster mich hinausgebogen, Blaten, sammtl. Werte. III.

In milbe Thaler schauend, mobinab Das fpate, feigere Befchlecht geftiegen, Den Fels verlaffend und bie Wolfennahe, Wo es geniftet voll Verwegenheit, Den eblen Urfprung in ber Wohnung auch Bekräftigend, dem Abler gleich an Mut. Vor Allen zog die alte Königsburg Des ausgeftorbenen Gefchlechtes, bas In biefem Land vorbem regiert, mich an. Und als ich einmal burch ein Mauerloch Mich zwange, burch verworrenes Geftrupp Mir einen Weg in eine Salle bahne, Find' ich im Winkel bes verfallnen Saals Ein eifern Raftchen, zierlich, wohlverwart. Boll Neugier nehm' ich es mit mir binaus, Und mit Gewalt eröffn' ich es, - o Gott! Unfel'ge Wißbegier! Unfel'ger Tag!

Aftolf.

Bas fandst bu benn? Erzähle! Bas enthielt's?

Diodat.

Ein Bild enthielt's, ein Madchenangesicht, — Allein was fag' ich, eine Flamme war's, Die aus bem aufgesprengten Deckel barft, Und meiner Seele Docht entzündete!

Aftolf.

Dieg Mädchenbildniß, wo vermahrft du es? Diadat.

Ich trag's bei mir; boch laß es mich verbergen, Laß mich mit Reinem theilen ben Befit Des traurigen Beschauens! Soll es bich, Wie mich entzünden? Soll um eine Tote Mein Bruder mir zum Nebenbubler werben?

Aftolf.

Um eine Tote? Woher weißt bu Das?

Diodat.

Bom Bilbe felbst; benn um ben Rand herum Sind eingegraben ihre Lebensjahre, Geburt und Sterbetag, es findet auch Ihr schöner Name Claribelle sich. Nur sechzehn Jahre blühte diese Rose, Die schon vor hundert Jahren abgeblüht!

Pernullo.

Bor hundert Jahren! Das ist freilich lang, Da folltet ihr sie schon vergessen haben! Denn, wenn sie auch noch lebte, ware sie Ein altes, runzelichtes Mütterchen. Was soll die wunderliche Grille, Bring?

Ich wußte wohl, daß ihr mich nicht versteht, Daß ihr kein herz für meinen Rummer habt, Rein herz für mein entsetliches Geschick, Das hundert Jahre zwischen mich und fie Geschoben hat, das mich um hundert Jahre Zu spät geboren werden ließ!

Pernullo.

Bebenkt ,

Daß hundert Jahre nicht genügen würden: Bor hundert Jahren ftarb fle schon, fle ftarb Mit sechzehn Jahren, hattet ihr gelebt, Ihr hattet nur um ihren Tod geweint.

Diodat.

Worüber wein' ich jest? Ich hatte boch Gefehen fie zum Mindeften, ihr Bilb Lebendig, jugendlich mir eingeprägt!

Pernullo.

Schon bes Gemälbes schwacher Gindruck wirkt Bu scharf auf euch —

Diodat.

D barum fehnt' ich mich

Bon Jugend auf in jenes Burggemäuer, D barum suchte meine Phantaste Mir jene Zeiten wieder herzustellen, Die herrlichen, als noch kein Spheu sich Un bas verkrümmelte Gestein geklebt.

Aftolf.

Berschließe nicht bein Gerz ber Gegenwart, Geliebter Bruber, andere Gestalten Lag auf bich wirken, schönere vielleicht —

Pernullo.

Lebenbigere wenigftens -

Diodat.

Gewiß!

Ja, wenn man nur so auf sich wirken lassen, So jeden Sittenspruch befolgen könnte, Der einem aberklugen Mund entsließt!
Bas könnte da nicht werden und entstehen!
Bas könnte nicht! Bas könnte nicht! O Gott!
Du warst es nicht, es war der Teusel selbst, Der unsrer Sprache dieses "Könnte" lieh!
Ein Können, das man könnte, doch nicht kann!
Bas könnte sich nicht alles noch begeben,
Benn mir das kleine Bild nicht lieber wäre,
Uls eine Welt, die zur Berzweiflung mich
Noch bringen könnte, hätte sie mich nicht,
Seit ich sie kenne, schon dazu gebracht!

(216.)

#### Mftolf. Bernullo.

Aftolf.

Er ift beklagenswert, bas ift gewiß!

Pernullo.

Er ift belachenswert, bas ift gewiffer! Comobienschreibern konnte man bergleichen Berzeihen! In ein Bild fich zu verlieben! Comodienschreibern nicht einmal! Sie sollten Umsehen fich nach besseren Intriguen!

Aftolf.

Allein es ift boch fo, geschah boch oft, Dag Menfchen in Gemalbe fich vergafft.

Pernullo.

Geschah das oft, daß man in Madchen fich, Die tot seit hundert Jahren find, verliebt?

Aftolf.

Das Bilb muß wundersame Reize haben.

pernullo.

Was wundersam! Ich bin doch felbst ein Narr, Und weiß, was Menschen Närrisches beginnen, Doch folch ein Fall macht mich vor Schrecken starr, Und läßt das Blut in meiner Bruft gerinnen.

(Gie geben ab.)

#### 3m Saufe bee Carmofines.

Afchenbrobel figt in einem Bintel am Camin und folaft. Chryfolibe, bie Bee, tritt berein und betrachtet fie mit Boblgefallen.

Chryfolide.

Du schläfft? D schlafe, mein geliebtes Kind! Du bist's allein, und Claribelle mit, Die auf ber Erbe mich zurude halten, Auf einer Erbe, welche längst verschmäht, An holber Feen Geschenken sich zu freu'n: Ich wäre längst in's Feenreich gekehrt, Doch eine Seele, wie die beinige, Bedarf noch einer himmlischen Genossin, Um Anerkennung vor der ganzen Welt

Ihr zu verschaffen, wie du wohl verdienft! So wie du schläfft, fo schlummert Claribelle Seit hundert Jahren ihren Bauberschlaf; Doch freudig naht bie Stunde bes Erwachens, Und in die Sand bes Bringen Diobat Buft' ich ihr Conterfei geschickt zu fpielen, Das ich in altverfallenen Ruinen, Die oft er abenteuerlich burchfroch, Berborgen bielt in einer Gifentrube. Er ift von jenen feurigen Naturen, Die bas Unmögliche zu reigen pflegt, Die unablaffger find mit ihren 3meden, Als Feiglinge mit leichterem Gemut, Die gern von Dem ju Jenem überfpringen, Und beren Seele, wie gelindes Bachs, Sich mobeln läßt von jeber Stunde Finger. O Schicksal, dem die Menschen wie die Feen Sich unterwerfen muffen, lente bu Das Angefangene zum hoben Biel, Und, emiger Bedanke, ber bie Bruft Der Menschen, Die bewegliche, besucht, Bereite bu mein Werf im Stillen bor, Und öffne beine liebenbften Gemuter Für biefes Mabchens Wohl und Claribellens! Doch ftill! Ich hore Tritte naben.

(Mb.)

#### Cephife und Arfula treten auf.

Mrfula.

Afchenbröbel!

Cephife.

Uschenbrödel!

Aschenbrödel (aufspringenb). Da bin ich. Bas fteht zu Befchl?

Cephife.

Bfui, schäme bich, bei hellem Tage zu schlafen! 3ch bachte, bu hattest alle Sanbe voll zu thun.

Afchenbrödel.

Es ift Alles beforgt.

Cephife.

Die Sorgen kommen erft recht, wenn man nichts mehr zu beforgen hat.

Afchenbrödel.

Defhalb fucht' ich fie mir im Schlaf zu vertreiben.

Mrfula.

Es fehlt bir nie an Entschuldigungen! Romm ber, und ftede mir mein Salstuch feft.

Afchenbrödel.

So, meine Schwefter! Soll ich auch die Bopfe wieder in Ordnung bringen? fle find aufgegangen.

Mrfula.

Aufgegangen! Wie bas einfältige Kind zuweilen auf hubsche Gebanken gerät! Aufgegangen! hat man nicht haare mit Stralen verglichen, und Stralen bilben bie Sonne, und bie Sonne geht auf?

Cephife.

Das scheint mir zu gesucht, liebe Schwefter!

Mrfula.

Gesucht wohl, aber auch gefunden.

Cephife.

Romm, Afchenbrobel, und ftelle mir meinen Strickrahmen bier an's Fenfter, ich will meine Guirlande fertig machen.

Afchenbrödel.

Wie es euch beliebt, Schwefter!

Cephife.

Berwünscht! Da wollte ich gestern meinen Ramen in bie Guirlande hineinsticken, und mache ein Pf statt eines Ph, Cepfife statt Cephise.

(Michen brobel lacht.)

# Cephife.

Bas lachft bu, Unverschämte? Du glaubst immer bie Gescheutere zu fein, aber wir wollen bir biefen Dunkel vertreiben.
Afchenbrodel.

Bergebt mir! Es ift wahr, ich lache gern; Doch harmlos, darf ich fagen, ist mein Spott, Und wer mich kennt, verzeiht mir ihn gewiß.

#### Cephife.

Schon gut. Ich mag nicht mehr ftiden heute. Es macht mir Langeweile. Bift bu's zufrieden, Urfula, wenn uns Afchen= brobel irgend ein Lied fingt, damit die Zeit vergeht?

#### Urfula.

Ich sollte freilich erft bie Romanze repetiren, bie ich auffagen muß, sobald mein Lehrmeister Segestopus kommt, ber mich in ber Mimik unterrichtet.

## Cephife.

Das fannft bu fpater thun. Sing' indeg, Afchenbrobel! Afchenbrodel.

Bollt ihr bas Lieb von ber Schäferin hören? ober - Cephife.

Nur von der Schäferin! Mach's kurz!

Afchenbrödel (fingt).
Die Schäferin faß auf dem Rafen
An eines grünen Hügels Rand,
Sie ließ um fich die Schafe grafen:

Mrfula.

Und hielt ben Stab in ihrer Sanb.

Barum legt fle ihn nicht in's Gras?
Afchenbrödel.

Da fam ber König hergezogen, Dem unterthänig war bas Land, Er ward ber Schäferin gewogen, Und ihrem Stab in ihrer Hanb.

Mrfula.

Ihrem Stab?

Afchenbrödel.

Er gab sein Zepter ihr von Golbe, Und sprach: O nimm dieß schöne Bfand, Und gieb dafür mir nichts, du Holbe, Als diesen Stab in deiner Hand!

Die Borigen. Carmofines, hereineilenb.

Carmofines.

D meine Töchter!

Cephife und Arfula. Gnäbiger Bapa!

Carmofines.

D welche Freude!

Cephife.

Welche Freude benn? Carmofines.

Vom hofe komm' ich her -

Mrfula.

Das wiffen wir.

Carmofines.

Die Gnabe bes Monarchen -

Mrfula.

Nun, Papa?

Carmofines.

Es ift zu viel, mir schwindelt noch ber Ropf!

Urfula.

Es ift zu wenig, fagen Sie uns mehr!

Carmofines.

Die Gnade des Monarchen, meine Töchter, Für euch —

Cephife und Arfula.

Für uns?

Afchenbrödel. Für uns? Carmofines.

Wer fpricht von bir?

Afchenbrödel.

Sie fagten: meine Tochter! Mußt' ich nicht Dich auch mit eingerechnet glauben, Bater?

Carmofines.

Du machst die Rechnung immer ohne Wirth! Sobalb vom Sof die Rede, bist du nicht Mit eingerechnet, wie du wissen kannst, Hoffahig hast du dich wol nie gehalten.

Afchenbrödel.

Doch immer fabig, ju gehorchen, Bater!

Carmofines.

So thu's auch jest!

Afchenbrodel (in ihren Binfel gurudfehrent).

Wie Sie befehlen, Bater!

Cephife.

Sie fpannen auf bie Folter uns, Papa!

Carmofines.

Die Folterkammer foll euch Beiben fich In goldne Brautgemächer umgeftalten!

Urfula.

Erklaren Sie fich beutlicher, Papa!

Carmofines.

Es ift ein Seft bei Sofe morgen Abenb.

Urfula.

Das weiß man aus ben Zeitungen bereits.

Carmofines.

Doch weiß man noch nicht aus ben Zeitungen, Dag euch ber König, mein Gebieter, felbst Mit Worten eigenhändig eingelaben!

Cephife.

Der König felbft!

Carmofines.

Daß er euch sehen will, Daß er von euch und eurem Ruhm gehört, Bon euren Reizen, euren mimischen Befleißigungen, und bergleichen mehr.

Cephife.

Das freilich ift bas Schmeichelhaftefte, Bas uns begegnen konnte -

Carmofines.

Mein, bas ift

Es lange nicht. Der König will noch mehr: Vermählen will er seine beiden Söhne, Und seine Krone theilen unter ihnen, Er sucht sich Königinnen aus für sie, Und hat auf euch ein hoffend Aug' geworfen.

Cephife.

Auf uns?

Carmofines.

Auf euch!

Urfula.

D Glud im Uebermaß!

Carmofints.

Er hofft, daß ihr ihm und ben beiben Bringen Gefallen werbet, und ich hoff es auch.

Cephife.

Wir hoffen's auch, Papa!

Carmofines.

So hoffen's Alle.

Run aber eilt, ben Augenblick zu nuten, Bereitet euch auf biefen großen Tag, Und lagt's an nichts Geziemendem ermangeln!

(216.

Die Borigen, ohne Carmofines.

Cephife.

Bring meine Ballfleiber in Ordnung, Afchenbrobel!

Afchenbrödel.

Gut!

Arfula.

Sole mein ovales Schmudfaftchen aus bem Banbichrante, ich will mir Berlen auswählen.

Afchenbrödel.

Gut.

Cephife.

Beffre meine Brabanter Spigen aus!

Afchenbtödel.

Gut!

Mrfula.

Bebenke, wie bu mich morgen friffren willft.

Afchenbrödel.

Gut!

Mrfula.

Mach', daß bu fortkommft!

(Michenbrobel ab.)

Cephife.

Die Freude wird mich toten, Urfula,

Das hat die Freude mit bem Schmerz gemein,

Daß fie bie Menfchen ber Vernunft beraubt!

Mrfula.

Cephise, mäß'ge bich!

Cephife.

Ach, Urfula!

Mrfula.

Du berührst einen Bunkt, ber mich schaudern macht; ber Rame Urfula!

Cephife.

Bas haft bu gegen ben Namen?

Urfula.

Ich wollte, daß meine Taufpatin nicht fo geheißen hatte. Diefer Name allein konnte ben hochgestimmten Brinzen von mir abschrecken. Kennft bu benn bie Geschichte nicht, wie ein

frangofischer Gesandter nach Spanien kam, um die Infantin für ben Dauphin zu werben, und fie blos beswegen nicht zu freien wagte, weil fie Donna Urraca bieß?

Cephife.

Du haft es mir vorgelefen.

Urfula.

Urraca und Urfula haben beibe viel unter fich gemein. Sie fangen beibe mit einem Ur an.

Cephife.

Es ift war Uranfängliches in biefem Ramen.

Urfula.

Das Wort Uranfang scheint mir mit Urangutang verwandt zu fein.

Cephife.

Beitlaufig, gebe ich es zu.

Mrfula.

Der Pring fame baburch in eine faubere Bermanbtichaft.

Cephife.

3ch bitte bich, lag biefe Grillen fahren.

(Afchenbrobel fommt gurud.)

Cephife.

Was giebst bu mir, Afchenbrobel, wenn ich bich gur Rammerfrau meiner hofbame mache.

Afchenbrödel.

Wenn ihr mir wirklich gefällig fein wollt, so nehmt mich morgen mit auf ben Ball.

Cephife.

Bas für ein Ginfall! Bift bu toll geworben?

Afchenbrödel.

3ch habe einen Traum gehabt, ber mich bewegt, euch barum zu bitten.

Urfula.

Einen Traum? Erzähl' ihn.

Afchenbrödel.

3ch ftand im Traum in einem Rofengarten,

Beschützt von Linden, hohen, grandiosen, Sie neigten sich wie riefige Standarten Auf dieses blut'ge Schlachtgesild von Rosen, Und Gesper schien mir von des himmels Warten In seiner Locken Glanz herabzukosen, Doch stand er hoch, in ungeheurer Ferne, Der lieblichste, ber goldenste der Sterne.

Doch als ich plöglich mich an ben gelinben, Den füßen Spielen ber Natur erfreute, Da schien bas Ganze plöglich zu verschwinden, Als ob es mir verwandelt sich erneute: Wie Glockenspiele schwankten alle Linden Die Blüten hin und her, ber Lüste Beute, Und alle Zweige schienen, von ben Schwingen Des Winds bewegt, melobisch mir zu klingen.

Da schienen sich bie Rosen zu entfalten, Sie wuchsen hoch empor, wie stolze Bäume, Bis sie am Ende sich in Frau'ngestalten Berwandelten, und füllten alle Räume, Sie schienen Tänze rings um mich zu halten, Und füßten dienend meines Kleides Säume, Ja, Hesper senkte sich von seinem Throne Mir auf das haubt, als eine goldne Krone.

# Cephife.

Woher nimmft du diese Albernheiten, Aschenbrödel, und was haben fie mit bem Balle zu schaffen?

# Afchenbrödel.

Ich bitte, laßt mich mit! Ich will ja nicht neben euch einhergeben, ich will nicht tangen, ich will nur eure Shawls auf bem Urme halten, an ber Thure fteben und zuseben.

# Urfula.

Es geht nicht. Man könnte bich fragen, bu murbeft bich für unsere Schwefter ausgeben, und bu weißt, wir schämen uns beiner.

Afchenbrödel. Ich will mich nicht für euere Schwester ausgeben. Cephife.

Romm, Urfula, wir haben noch Bieles zu befprechen. (Beibe ab. Afchenbrobel folgt ihnen.)

# Zweiter Aft.

Bimmer im Baufe bes Carmofines.

Afden bröbel allein.

Afchenbrödel. 3ch habe lange nichts gewünscht wie bieß, Allein es lockt mich ein Ich weiß nicht mas? Bielleicht bas Ungeziemenbe zu munichen, Aus meinem Winkel weg mich in ben Glanz Der Welt, bes hofes mich binauszumunichen; Mir ift's, ale follten jene Gale mir, 3ch weiß nicht Wen, enthullen; zauberisch Durchbebt ein Vorgefühl mich ihrer Pracht. Im fleinen Rreise herrscht bas fleinliche Bedürfnig, bas bebingenbe Gefühl, Und ein'ge Bier und Reinlichkeit ift alles, Bas wir erftreben konnen; boch mir icheint, Dag in der Kön'ge Wohnungen das Schone Mur auf fich felbft beruht, und nichts bedarf. Als eben schon zu fein. Das Auge weilt Auf eblen Formen, bie Bebanten merben Gewonnen für unfterbliches Beginnen, Bo bas Beburfniß feine Gorgen wedt.

D Chrhfolibe, marft bu gegenwartig, Du murbeft raten mir in biefer Rot.

Pernullo tritt auf, ale Jumelier, bepadt mit Schachteln und Tabletten.

Pernullo.

Bo wohnen hier die Fraulein Carmofines?
Afchenbrodel.

3ch will fie rufen.

Pernullo.

Aber, icones Rind!

Ift mir erlaubt, zu fragen, wer ihr feib? Afchenbrodel.

Man nennt mich Afchenbrobel, lieber Berr!

(216.)

pernullo.

Es schickt Aftolf mich her, um insgeheim Die hübschen Jungferchen hier auszuforschen, Db feiner Fürstenhand sie wurdig fei'n, Ob er mit einer sich verbinden könnte? Wenn dieser Afchenbrobel nur von fern Sie gleichen, find fie wurdig seiner hand.

Cephife und Urfula in Ballfleitern. Afchenbrobel folgt ihnen.

Pernullo.

3ch bin fo fühn, als Juwelier bes hofs, Euch meine Dienste schuldigst anzubieten:
Da Aller Augen auf Die lieblichsten
Bon allen Frauen biefes Landes werden
Geheftet sein, so ziemt es ihnen wohl,
An Bier und Schmuck auch Alle zu beschämen.

Cephife.

Wir banken euch, herr Juwelier!

Pernullo.

Mas nur

Die Minen Potofi's gefpenbet haben,

Bas in der Taucherglocke man dem Meere Hat abgenötigt, findet ihr bei mir.
Beschaut gefälligst dieses Diadem,
Bo Diamanten mit Sapphiren wechseln,
Und diese Schnur von seurigen Korallen,
Die eines weißen Busens Farb' erhöhen,
Und diesen hellgeschliffenen Rubin,
Und diese prächt'ge Gemme, wo Apoll,
Der schöne Gott, das Laub der Daphne pflückt,
Die nie beschor'ne Scheitel zu bekrönen.

(Cephife und Urfula befchäftigen fich mit ben Jumelen.)

Pernullo.

Bie, Afchenbrobel, mahlt auch ihr euch aus Bas euch behagt von biefen fieben Sachen!

Afchenbrödel.

Berzeiht mir, guter Gerr, ich habe nichts, Bomit ich etwas taufen fonnte -

Pernullo.

Nichts!

(Bei Geite.)

Wohl haft bu nichts, um biefen Schmuck zu kaufen, Doch um die Welt bein Eigenthum zu nennen, Befigeft Alles du. (Laut.) Ich borg' euch gern, So lang ihr wollt!

Cephife.

Das geht nicht an, mein herr! Fort, Afchenbrodel, wo bu hingehörft! (Afchenbrobel zieht fich an ben Camin zurud)

Mrfula (ju Cephife).

Sprich, wie gefällt bir biefer Atlasfächer, Berziert mit Steinen, eine Schweinsjagb ist Im Innern abgebildet —

> Cephife. Allerliebst!

Urfula.

Den Fächer ba behalt' ich, Juwelier!

Dernullo.

Er fieht zu Diensten, (Bei Seite.) Köftlicher Geschmad! Bermutlich ift fie Schinken gern.

Cephife.

Was haltft

Du, Schwefter, hier von biefem goldnen Kamm? Er ift als & geschweift zu beiben Seiten, Und in ber Mitte fteht: Bum Angebenken.

Mrfula.

D wie symbolisch! Wie bedeutungevoll!

Cephife.

Den goldnen Ramm behalt' ich, Juwelier!

Pernullo.

Wie's euch beliebt. (Bet Seite.) Wenn je ber Prinz gebenkt An biefes Angedenken, benk' ich mir, So wird er wenig mehr an dich gedenken!

#### Die Borigen. Begefippus.

Urfula.

Ach, mein wertefter hegestppus! Schabe, daß wir heute unfere Recitirubungen nicht fortsetzen können. Ich habe an mehr, als an Mimif zu benken.

Begefippus.

Ich habe eine neue Ballade mitgebracht, von der ich glaubte, daß sie Ihnen gefallen wurde.

Urfula.

Ein anbermal, Segefippus! Ein Ball ift mehr, ale eine Ballabe. Seute ift bas große Beft, wie Sie wiffen werben.

Begefippus

(zerftreut, indem er von Beit ju Beit nach Afchenbrobel binüberblidt). Ich weiß allerdings ---

Arfula.

Dann werben Sie Einficht nehmen!

## Segefippus.

Ja mohl, ich will meine Ballabe wieber einsteden.

### Pernullo.

Sie follten immer einige Futterale für Ihre Balladen bei fich führen, Die Sie wieber einsteden muffen, herr Segefippus!

## Segefippus.

Wie meinen Sie bas, herr Jumelier?

### Pernullo.

Wozu gebraucht man Futterale? Um bie Dinge zu ichonen, fie vor ber frischen Luft zu bewahren. Manche Sachen schmelzen an ber Sonne, ober fie verborren, ober fie schrumpfen zusammen, ober fie schießen —

## Segefippus.

Sie schießen auch, herr Juwelier, und auch zuweilen, wie es scheint, aus einer leeren Flinte!

## pernullo.

Wenn Sie auch nicht felber geschoffen find, so ift es wenigstens ihr gruner Rock. (Bu ben Damen.) Befehlen Sie nichts mehr, meine Wertesten?

# Cephife.

Für heute nichts mehr. Die Brinzen werden unfre Rechnungen falbiren. Leben Sie wohl, herr Juwelier!

(Cephife und Urfula ab.)

## pernullo.

Die Brinzen? Sm! (3u hegesippus) Sie find Schausspieler, mein herr?

# Segefippus.

Bu bienen, mein Berr!

Pernullo.

Welche Rollen fpielen Gie gewöhnlich?

Segefippus.

3ch fpiele ben Romeo, ben Dthello.

# Pernullo.

Ihr Geficht ift breit genug für einen Dobren.

Segefippus.

Schon wieber Anzüglichkeiten, Berr Juwelier?

Pernullo.

Sie fühlen fich von mir angezogen?

Segefippus.

Ich murbe es fuhlen, wenn Sie mein Schneiber maren.

Dernullo.

Ich wurde mich bazu brauchen laffen; aber ich fürchte, Ihnen Manches zu verschneiben.

hegefippus.

Sie fcheinen felbft ein Berfchnittener, mein Berr!

Pernullo.

Woraus fchließen Sie Das, mein herr?

gegefippus.

Aus Ihrer Stimme, mein herr, aus Ihrer Stimme!

Pernullo.

3ch glaube wohl, bag ich zu fein fur Sie gestimmt bin.

Segefippus.

Es wurde Ihrem Big zu Gute fommen, wenn Sie einen Ton tiefer gefet waren.

pernullo.

Mein Wit Scheint Ihnen zu feicht, mein Berr?

Segefippus.

Allerdings, mein Berr, er ift eine Sandbant.

Pernullo.

Eine Sandbant, an ber Sie noch scheitern werden. Leben Sie wohl, und Blud auf die Seereise!

Begefippus.

Ebenfalls! An Wind wird es Ihnen nicht fehlen.

Pernullo.

Behorfamer Diener.

#### Begefippus. Afchenbrobel.

Afchenbrödel

(3u hegefippus, ber noch eine Beit lang vor ihr fieben bleibt). Bute Racht!

Segefippus.

Das ift graufam, Afchenbrobel, mir gute Racht zu fagen. Afchenbrodel.

Ich verstehe Sie nicht. Soll ich Ihnen eine schlimme Nacht wünschen?

Begefippus.

D wußten boch bie Beiber, welche Qual Sie uns burch folche Rebensarten oft Bereiten, bie aus gutem herzen zwar, Doch nicht aus liebenbem zu fließen scheinen!

Afchenbrödel.

Noch einmal, Begefippus, gute Nacht!

Regefippus.

So will ich gehn wohln fein Stern mir lacht!

(Er entfernt fich.)

Afchenbrödel.

Es zieht auch mir bie Nacht fich schwarz zusammen, D hesverus! Wann seh' ich beine Flammen?

# Cephife und Urfula treten auf. Carmofines folgt.

# Carmofines.

3ch bitt' euch, eilt, ber Wagen steht am Thor, Der Ball beginnt in einer halben Stunde.

Cephife (am Spiegel).

Rur biefe fleine Lode noch, Papa!

Urfula (ebenfo).

Rur biefe Schleife, bie mir losgegangen!

Carmofines.

Der hof ift ungebulbig, euch zu fehn.

Urfula.

Es wird der Gof uns künftig angehören, Und muß bei Beiten auf uns warten lernen. Carmofines.

Den Arm! Es gebe Jebe mir ben Arm! Cephife.

3ch will noch einmal biefen Blid probiren.

Mrfula.

Ich biefen Geftus mit bem Facher. Go! Carmofines.

Den Arm! Es gebe Jebe mir ben Arm!

(Er führt fie mit Gewalt fort.)

Afchenbrodel (allein).

Da gehn fie hin, und laffen mich allein. Im Geiste hor' ich schon die Geigen ftimmen, Den Tanz beginnen; leichter Flitter bedt Des Lebens sorgenvolle Seite zu. Mir bleibt, wie sonst, mein trauriger Camin Mein trauriger? Warum das, Aschenbrobel? (Nach einer Bause.)

Doch wie? Befinn' ich mich fo fpat, und hat Richt einen Ring die Fce vor langen Jahren Als Batengabe mir geschenkt? Ich weiß, Wenn ich ihn brebe, wird fie mir erscheinen: Seit Langem macht' ich nicht Gebrauch davon, Nun aber flüstert mir's die Stunde zu.

Sie brebt ben Ring. Die Blügelthuren öffneu fich, und bie Fee Chryfolibe tritt berein. Afchenbrodel fniet vor ihr, und fußt ihr bie Sant.

Chrpfolide (fie aufhebent).

Du haft mich angerufen, Afchenbrobel, Bas municheft bu? Gefteb' es frei heraus!

Afchenbrodel.

Ach, Ihre Gegenwart, verehrte Tee, Läßt meine fleinen Bunfche mich vergeffen!

Chrpfolide.

Berhehle nichts! Gefich' es! Rebe! Gprich!

3ch wünschte -

Chryfolide.

Was?

Afchenbrödel. Ich wünschte — Chryfolide.

Nun?

Afchenbrödel.

3d munichte -

Chryfolide.

Wenn du nicht reden willft, fo lag es mich: Du munschteft eben auf ben Ball zu gehn?

Afchenbrödel.

Sie haben es erraten, liebe Pate!

Chryfolide.

Bas Menschen Schwierigkeiten machen kann, Birb uns, ben Feen, leicht; boch find auch wir An sichere Bedingungen gebunden; Denn bei dem kunftlichen Zusammenhang Der Welt verschränkt sich Alles in einander.

Afchenbrödel.

Webieten Sie!

Chryfolide.

Bor beiner Thure steht Die prächtigste von allen Staatscarrossen: Sechs Apfelschimmel schnauben am Gespann, Ein rüstiger Rutscher lenkt vom hohen Bock Die Zügel, vier Lakaien stehen hinten. Bereit ist biese Chaise, bich nach Hof Zu führen, Kind, mit königlichem Pompe. Und Niemand soll bich dort erkennen, stolz Als fremde Fürstin steht man bich erscheinen, Und beine Schönheit wird im ächten Gkanz, Bon allem Häuslichen entkleibet, schimmern; Doch höre die Bedingungen!

Afchenbrödel. Ich höre. Chrpfolide.

Noch vor bem zwölften Glodenschlage mußt Die foniglichen Gale bu verlaffen, Denn sonft verschwindet beine Gerrlichkeit. Aschenbrodel.

Mein Wille führt bas faum Befohlene, Behorfam fchworenb, bor ber That fcon aus. Chryfolide.

Ihr Menschen füget mubfam aneinander, Bas euren außerlichen Zweden bient, Bir Feen beherrschen burch Magie bie Dinge: Sie koften feine Muhe, boch fie find An höh'rer Geisterwelt Geset gebunden. In leichten, gludlichen Berwandlungen Gebieten wir ber folgsamen Natur: Doch macht die Geisterftunde schnell zunichte, Bas wir der Körperwelt nur aufgedrungen, Und läßt die Dinge zur ursprünglichen Gestalt zurücke kehren, als Symbol Der großen Auferstehung aller Besen.

Afchenbrodel, Sie laffen fchau'n mich in Geheimniffe, Bu benen gern mein Glaube fich erhebt. Chryfolide.

Es hat Natur bas Mannichfaltige Aus Ginem Stoffe nur hervorgebracht, Den fie nach tausend Nichtungen bedingt, Und dieß benutzen wir auf kurze Zeit. Als ich hierherging, sah ich an der Thur Des kleinen Gartens einen Kurbiß liegen; Ein Schlag mit meinem Zauberstabe hat In jenen Wagen ihn sogleich verwandelt, Auf bessen Febern du dich wiegen wirft.

Gibechfen fagen ihrer vier im Garten, Die, faum berührt von meinen Schlägen, als Livrebedienten auf die Chaise sprangen. Die Mäusefalle stand im Corribor, Sie öffnend ließ ich nach ber Reihe fechs Befangne Mäufe b'raus entspringen, fchnell Berührt' ich jebe mit ber Baubergerte, Und fie gehorchten meiner Willensfraft, Und murben alsobald zu ftolgen Roffen. Ein Rater putte fich nicht weit bavon Die Schnurren mit ber Bfote, boch berührt Von dieser Gerte ward zum Rutscher er Mit einem munberschönen Anebelbarte. Doch in ber zwölften Stunde fehren fie Bu ibrer vorigen Geftalt gurud. Drum forge, fruh genug binwegzugebn.

## Afchenbrödel.

3ch hoffe, nicht bas Nöt'ge zu verfäumen. Doch ba so viel Sie schon für mich gethan, So helfen Sie mir auch in dieser letten Berlegenheit, geliebte Fee! Sie sehen, Wie schlecht ich angekleibet bin, wie kann In diesen groben Zeugen ich erscheinen?

# Chrpfolide.

Für biefen Fall ift leicht zu helfen, Rind! (Sie berührt Afchenbrobel mit bem Zauberftabe, ihr bisheriges Gewant fallt ab, und fie fteht in einem prachtigen Rieibe ba.)

So bift bu murbig eines Königes. Wie herrlich wallen biefe goldnen Stoffe Bon beiner hufte nieber! Diefe Steine, Wie bligen fie Verklärung um bich her! Der blum'ge Saum an biefem Prachtgewand Bebecket neibisch nicht ben kleinen Fuß, Der in dem gläfernen Pantoffel sich, Dem Kunsigebilbe der Magie, bewegt:

Run, aber, Kind, verlaff ich bich; beeile Dich nun, und fete bich in bie Carroffe!

(Ab.)

Afchenbrödel.

Was foll ich fagen? Welch ein neuer Geist Bewegt sich auf und ab in meinem Bufen? Ift dieses Kleid ein himmel, mit Juwelen Gestirnt, der hell und glänzend mich umathmet? Aetherisch schweben meine leichten Tritte Dahin auf diesen gläsernen Bantosseln — Doch fort, und nicht gezaudert!

(Es wirb braugen geflopft.)

Borch, es flopft!

Wer kann das sein? So spat! Wie helf' ich mir? Und wag' ich's, mich in diesem Schmuck zu zeigen? (Sie hüllt sich wieder in ihr voriges Gewand und geht gegen die Thure.) Herein!

#### Afdenbrobel. Diobat.

#### Diodat.

Verzeihen Sie, schöne Unbekannte, wenn ich überrasche. Bon Schwermut umhergetrieben, durchzog ich biesen Wald; ich verlor den Fußpfad, der Abend kam herbei: ich konnte keinen Weg entbecken. Endlich sah ich Licht in der Ferne, und bieß führte mich nach diesem Landgute.

# Afchenbrödel.

Sei'n Sie willkommen!

### Diodat.

Ich bedarf wenig. Erlauben Sie nur, daß ich an diesem Camin mich marme.

# Aschenbrödel.

Wie es Ihnen beliebt! (Bei Ceite.) D himmel, welche Berlegenheit! Soll ich ihn hier allein laffen? Unter welchem Borwande kann ich mich entfernen? Ober foll ich bleiben, nachbem bas Glück mir fo weit geholfen? Fortschicken kann ich ihn nicht, bas ware graufam.

#### Diodat.

Darf ich fragen, wem bas haus gehört, bem ich ein Obbach banke?

Afchenbrödel.

Dem Berrn von Carmofines.

Diodat.

3ch fenne ihn. Und wer find Sie felbft?

Afchenbrödel.

Man nennt mich Afchenbröbel. (Bet Seite.) Jedes Korn, das durch die Sanduhr fällt, ift eine Berle, die ich verliere. Wie wär' es, wenn er einschlummerte? Wenn es mir gelänge, ihn einzuschläfern? Er würde schlafen bis um Mitternacht, und unterdessen käme ich wieder zurück. Ich will mich andieten, ihm Etwas vorzulesen, oder ihm ein Märchen erzählen, vielleicht wirkt das auf seine Müdigkeit. (Laut.) Haben Sie auf Ihrem Wege nicht die vier Thürme im Walbe gesehen, die einem Schlosse anzugehören scheinen?

Diodat.

3th fah fle in ber Ferne.

Afchenbrödel.

Jedermann fieht fie fo, aber Niemand hat fie naher gesehen. Berhade von Baumen, Gestruppe von Zwergsichten und vielfach ineinander verwachsene Dornheden hindern Jeden, sich ihnen zu nahern.

#### Diodat.

Das ift fonderbar. So ift biefes Schloß völlig unbekannt? Afchenbrodel,

Böllig, bis auf einige feltsame Marchen, die man davon ergahlt, und die es zum Sig einer bezauberten Bringeffin machen.

Diodat.

@0 ?

# Afchenbrödel.

Meine Bate hat mir eine Gefchichte bavon ergahlt, bie ich Ihnen mittheilen will, wenn Sie geneigt find, fie ju horen.

#### Diodat.

Warum nicht? Ich bin mube, boch will ich aufhorchen. Rommen Sie! Erzählen Sie! (Afchenbrobel fest fich neben ihn an ben Camin, und trägt bie Berfe auf eine eintonige, halb fingenbe Deife vor.)

Afchenbrödel.

Bier zu Land gebot vor Alters Der berühmte Fürft Gamein; Lange fab er mit ber Gattin Rinberlos fich und allein; Endlich ward bie Fürftin ichwanger Und gebar ein Töchterlein, Freundlich wie bie Maienblute, Lieblich wie ber Monbenschein. Als es taufen ließ ber Ronia, Lub er fleben Feen ein, Daß fie Batengaben brachten Seinem holben Sochterlein; Und bei Tafel gab er Jeber Gin Befted von Golbe fein. Aber als man fag am Tifche, Trat noch eine Fee berein, Neibisch auf die andern fleben, Baglich, miggeftalt und flein. Dennoch lub auch fie ber Ronig, Bot ihr Speifen, bot ihr Bein, Aber fein Befted von Golbe, Denn nur fleben maren fein. Drob ergrimmte fie, bie Bofe, Sab mit wilben Bliden brein; Das bemerfte Chrpfolibe. Eine Fee im Feenverein. Als bie Unbern mit Befchenfen Traten zu bem Rind hinein, Barg indeg fich Chrhfolibe

hinter einem boben Schrein. Jene ichenkten Reize, Reichthum Und Berftand noch obenbrein. Da begann zum Rind bie bofe Fee und fprach: Sie feien bein, Doch nicht lange fie genießen Sollft bu fummerlos und rein; Denn an einem Spinbelftiche Sollst du leiden Todespein! Mls bei biefem Wort bem Ronig Schauerte burch Mark und Bein, Nabte Chryfolide, fprechend: Sei getroft, o Ronig mein! Bwar ich fann es nicht vernichten, Bas die Bofe fagte, nein, Doch vermag ich es zu lindern, Und ein Mittel fällt mir ein! Sterben muß am Stich ber Spinbel 3mar bas ichone Rind, allein Nicht begraben foll fle werben Unter einem Leichenftein, Und ihr Sterben foll ein langer Schlaf von bunbert Jahren fein. Und ber König -

(Diobaten, ber unter ber Zeit mit bem Schlafe gekampft, fallen endlich bie Augen zu.)

## Afchenbrödel.

Stille! Stille! Er schläft. Auf ben Zehen will ich mich fortschleichen. Beschütze mich, Chrisolibe! Klappert nicht, ihr gläfernen Pantoffeln, und solltet ihr klingen, wie Harmonikatone!

Ich streife von mir biefen alten Trobel, Und wer erkennt mich noch als Afchenbrobel?

(216.)

Diodat (erwacht nach einer Paufe).

Wo bin ich? War's ein Traum, mas ich gehört?

Dieß wunderbare Märchen, das zugleich So monoton auf meine Sinne wirkte, Das mich ergötzte, doch ermattete?
Wo ist das Mädchen, das es mir erzählt?
D Reich ersinderischer Phantaste,
Wer doch in dir, in deinen Wundern lebte!
D wär' ich nur ein luftiges Geschöpf,
Bon einem müßigen Gehirn erschaffen!
Ein Hauch nur, oder wenigstens ein Kind,
Das sich bewegt mit seltner Leichtigkeit,
Das hüpft und springt und Purzelbäume schlägt!
Schwerfällig zieht der Körper uns zu Boden,
Und immer ungelenker macht die Zeit.

(216.)

Die Scene verwandelt fich in einen prachtigen Ballfaal am hofe bes Königs. Tang und Spiel. Mehrere Gruppen zu beiben Seiten. Der Rönig ficht an einer Saule mit Pernullo. Gegenüber fitt Aftolf zwischen Cephife und Urfula. Carmofines schläft in einer Ede. In der Mitte bes Schauplages kann mahrend ber folgenden Scene ein Ballet aufgeführt werben.

# Rönig.

Mein Sohn Diobat war also nicht zu bewegen, zum Tanze zu kommen?

# Pernullo.

Er läßt braugen auf ben Bergen Die Fichten tangen, wie Orpheus, burch feine Rlagelieber.

# Rönig.

Sein Schicksal geht mir naher, als du glaubst.

### Pernullo.

Es geht mir am nächsten, eben weil er nicht mein Sohn, sondern blos mein Nächster ift.

# Aftolf (zu Cephife).

Sie haben alfo feine Luft mehr zu tangen, meine Bertefte?

Cephife.

Ich bin allzusehr angegriffen.

Aftolf.

Von Feinben?

Cephife.

Ich verftebe Sie nicht, mein Bring!

Aftolf (zu Urfula).

Darf ich Sie wohl um Ihren Taufnamen bitten, meine Schone?

Mrfula.

Bemuben Sie fich nicht, mein Bring, nach bem Namen eines unbedeutenden Madchens zu fragen!

Aftolf.

Ihr Name ift vielleicht um fo bebeutenber.

Urfula.

Er ift allerbinge einigen Deutungen unterworfen.

Aftolf.

Man fagt, Sie beschäftigen fich mit mimischen Darftellungen? Urfula.

So ift es. 3ch bilbe mich in biefem Fach.

Aftolf.

Bas haben Sie bargeftellt?

Urfula.

Ariadnen auf Naxos.

Aftolf.

Ift fie nicht eine Berlaffenschaft bes Thefeus, benn Thefeus hat fie verlaffen?

Mrfula.

Aber Bacchus hat fie wieder getröftet.

Aftolf.

Das heißt, fle hat fich bem Trunt ergeben?

Mrfula.

3ch will nicht hoffen!

Aftolf.

Sie wollen nicht? D hoffen Sie boch, und mar's nur mir zu Liebe!

Urfula.

Bie Sie befehlen, mein Bring!

Pernullo (jum Renig).

Bie gefallen bir bie beiben Damen gegenüber?

Rönig.

Nicht fo gang.

Pernullo.

Alfo doch halb vielleicht? Welcher Galfte ichentft bu ben Borzug?

König.

Ich schenke ihr keinen Borzug, ich schenke ihr bie andere Salfte.

Pernullo.

Dagegen läßt fich nichts vorbringen.

König.

Du sollft auch nichts vorbringen, bringe lieber Etwas hervor!

Pernullo.

Dieg mare eine Antwort für einen Recenfenten.

König.

Du bift ein Marr, bas ift gleichviel.

Pernullo.

Der Unterschied ift bedeutend. Beift bu, womit ich in- fonderheit einen Sofnarren vergleichen mochte?

König.

Womit?

Pernullo.

Mit dem Delfrüglein der Wittme, dem man zumutete, unerschöpflich zu fein.

König.

Niemand hat es ihm zugemutet, es war wirklich unerschöpflich.

Pernullo.

Dann hinft mein Gleichniß.

König.

Und bein Wit ift erschöpft.

Unterbeffen öffnen fich bie Saalthuren. Afchenbrobel tritt herein. 3hr Gefolge verlaßt fie an ber Thure. Alle Blide find auf fie gespannt. Der Tang hort
auf; man neigt fich vor ihr, wo fie vorübergeht.

König.

Welch eine Schönheit zieht ben Saal herein? Pernullo.

Ihr Schmuck ift königlich und auserwählt.

König.

Entsproffen icheint fie fürftlichem Geschlecht. Romm, lag uns naber treten, boch Aftolf Begrußt fie ichon —

Pernullo.
So folgen wir ihm nach! Aftolf (ju Afdenbrobel).

Ihr tommt als Wunder, eble Frau, heran, Befchamenb jedes glaubenlofe Gerg,

Das nichts für wahr und für gewiß erkennt, Was feinem kleinen Dünkel widerspricht.

Afchenbrödel.

Bewunderung verdient ein Bunder wohl, Doch fcheint ein Beib fein achtes Beib zu fein, Sobalb es nur Bewunderung verdient.

Aftolf.

Es schickt die Liebe die Bewunderung Als ihren flücht'gen Läufer nur voran, Und folgt ihr nach im königlichen Zuge!

Afchenbrödel.

Da wir ben Läufer ichon zurudgewiefen, Bas kann fie felbst erwarten, bie ihm folgt?

Aftolf.

Sie folgt bem Läufer nicht, doch einem Stern, Wie jene Weisen aus bem Worgenlande.

Platen, fammtl. Berte. III.

Afchenbrödel.

Sie brachten Weihrauch, Diefen bringt auch ihr. Aftolf.

Ihr fügt bas Golb bingu mit goldnen Worten.

Cephife (ju Urfula).

Wer mag die Fürstin aus der Fremde sein? Urfula.

Gewiß, fie raubt uns noch bes Prinzen Gerg. Cephife.

Sie raubt es une, mofern wir es befeffen. Urfula.

Der schlimmfte Raub ift jener im voraus.

Cephife.

Was für ein Raub ift biefes, Urfula? Urfula.

Wem ichon Geburt bas Liebliche verweigert, Der ift bestohlen, eh' er mas befaß.

Ronig (zu Afchenbrobet).

Billfommen beiß' ich bich an meinem Sof.

Afchenbrödel.

Wiewohl ich nicht mit beinem Willen fam.

König.

3ch fühle mehr als je, wie wenig felbft Der Willen eines Königes vermag.

Pernullo.

3ch unterftebe mich, bei bir mich auch Alls luft'gen Rat am hofe vorzustellen.

Afchenbrödel.

3ch bitte, gieb mir einen luft'gen Rat!

Pernullo.

So rat' ich bir, fo wie bem Prinzen bort, Bufammen hier ein Tangchen zu versuchen.

Afchenbrödel.

Der Rat ift luftig, hat ber Tanger Luft?

Aftolf.

Es ift ein Rat, ber meinen Bunfch erraten.

Rönig.

Auf fcone Worte folgen fcone Thaten!

Pernullo (bei Geite).

Die auf ein gut Gemus ein guter Braten.

Aftolf.

Darf ich bie Sand euch reichen, meine Schone?

Afchenbrödel.

Doch nicht zum Pfant, bag ich mich euch verföhne.

Pernullo (gegen bas Orchefter).

Erflingen laffet eure Beigentone!

Aftolf.

So zurnt ihr mir, boch weiß ich nicht, weswegen?

Afchenbrödel.

Dann ift's aus Laune, wie bie Beiber pflegen.

Pernullo (bei Geite).

Die ein April find zwischen Sonn' und Regen.

(Aftolf und Afchenbrobel tangen ein Menuet. Bahrend berfelben fchlagt bie Glode gwolf.)

Afchenbrödel.

D himmel, meine Beit ift um!

(Sie brängt fich durch die Menge und eilt zur Thure hinaus. Alles gerät in Aufruhr.)

Aftolf.

Wo ift fie bin? Mit welcher Schnelligkeit? Sie verschwand mir von ber Seite.

König.

Welch fonderbarer Bufall?

Aftolf.

Man eil' ihr nach, man fete Alles in Bewegung! (Mehrere entfernen fich.)

Mefula.

3ch fürchte, bag es ein Blendwerk mar.

Cephife.

Der Pring scheint allerdings verblendet.

Carmofines (ber burd ben garm erwedt worben).

Bas giebt's? Bas ift vorgefallen?

Ein Dabeiftehender.

Die frembe Ronigin ift entflohen.

Carmofines.

Was für eine Königin? Doch nicht eine meiner Töchter? Dernullo.

Warum nicht gar?

Cephife und Mrfula.

Wir find hier, Papa!

Ein Burückkommender.

Alle Thore waren befett. Man hat Niemanden herausgeben feben, als ein völlig schlecht gekleibetes Mabchen, bas man nicht aushalten wollte.

Rönig.

Das ift mehr als außerorbentlich!

Ein Anderer.

Auf ber Treppe fand man biefen Pantoffel, ber noch bagu von Glas ift.

Aftolf.

Bebt her!

Dernullo.

Ein glafernes Abenteuer! Berbrich ihn nicht, ich bitte bich, Bring!

Aftolf.

Entzwei gebrochen wurde er meinem Bergen gleichen.

Pernullo.

Wollte Gott, bag wir in Polen, ftatt in Apulien maren! Aftolf.

In Polen? Warum?

Pernullo.

Es wurde bir leicht fein, aus bem Schuh beiner Dame zu trinken.

Aftolf.

Ich werbe nichts mehr trinfen, als meine Thranen.

Ronig.

Beruh'ge bich, mein Sohn, wie wunderbar Dief Ratfel auch erscheint, es muß fich lofen.

# Dritter Aft.

Part in ber nahe bes toniglichen Schloffes.

Diobat fist auf einem Baumftamme.

### Diodat.

Des Berbftes Lufte ftreifen burch ben Sain, Wie fchlaue Rauber, Die von Beit zu Beit Ein falbes Blatt fich von bem anbern ftehlen: D wehten fie auch mich bavon! Der Tob Berfchmaht bie Jugend nicht. 3ch febe bier, Wie diefer Baum noch grun und uppig fteht, Und jener schon so gelb erscheint. Gin gelber Baum, ber frub bie Karbe wechselt! Gin Frühling war mir biefe Liebe fonft, Des Sommers hipe hat mich aufgezehrt. — Bergebens fragen beim Gefchick wir an, Warum es manchem Mann fo viel verfagt, Warum es Rampfe Manchem auferlegt, Die fruh fein Innerftes gerrutten, bie Mit aller Welt in Widerspruch ihn seten? Wir glauben, Unbre billigen zu burfen, Und fle zu tabeln magen wir; allein Bo ift ein Magftab, ber für Alle pagte? Fühl' ich hinein mich in die fremde Bruft, Um ihren Rampf, um ihre Qual zu fühlen?

Der strengste Richter richtet nur ben Schein: Benn unfre Seelen transparenter waren, Es wurde wenige Berbammer geben!

Bernullo tritt auf, unbemerft von Diobat.

## Pernullo.

Aha, ber ungludliche Liebhaber! Beständig im Bald wie ein Solzbauer ober Roblenbrenner. Er legt bas Beil ber Grubelei an ben gefunden Stamm feines Biges, und verfohlt fein Behirn auf bem Deiler feiner Liebe. Er lebt von ben magern Burgeln feiner Gebanten, wie bie Rlausner in ihren Soblen, und faut ben Sauerampfer feiner Empfindungen, wie ein burftiger Reifender, ber fein Waffer findet. 3ch tonnte bie beiben Bringen an bie beiben Enben meines Marrenfeils binben, und mein Brod babei verdienen. Der Gine liebt eine bunbert= jabrige Schonbeit, ber Undere betet vollends einen Bantoffel an! Bas foll aus unferm Sofe werben? Der Gine wird bie Toupes wieber einführen wollen, weil feine Beliebte weiland eins ge= tragen, ber Undere mirb uns gwingen, in glafernen Stiefeln gu geben, bis mir uns bie Scherben in bie Suge treten. Wenn unfere Weiber wieber hober friffrt find, fo werben fie auch ihre Manner friffren wollen, und wenn wir bas Glas an ben Schuhen tragen, fo muffen wir bas Leber ju Brillen gebrauchen, wie Die Pferbe in ben Tabatsfabrifen. Go arbeitet Gins bem Unbern in bie Sanbe.

Aber ftill! Er gieht ein Papier aus der Tafche und icheint Etwas ablefen zu wollen. Bielleicht ein Sonett an feine Bejahrte.

Diodat (recitirt langfam).

3ch trank ben Todeskelch, ben übervollen; Denn mas ihr fterben nennt, will wenig fagen, Und felig Die, die, schon in Sarkophagen Berhüllt, an Seilen in die Tiefe rollen!

D mar' ich schon aus biefer Welt verschollen, Und lage falt, vom weißen Tuch umschlagen, Und wurde feierlich hinausgetragen, Und Freunde weihten mir die erften Schollen!

Doch ach! mir fehlt's an Freunden und Vertrauten, Und bei ben Menschen, die gefellig schwärmen, Schleich' ich vorbei, und laffe nichts verlauten.

Wie lange will mich noch die Sonne wärmen, Da meine Blide schon genug beschauten Das, was mich treibt —

Pernullo (hervortretenb).

In biefem Balb zu lärmen.

Diodat.

Das, was mich treibt, zu Tobe mich zu harmen.

Pernullo.

Guten Morgen, Berr Bring!

Diodat.

Spare beine Thorheiten!

Pernullo.

Ihr seid freilich verschwenderisch mit den eurigen.

Diodat.

Lag mich allein!

Pernullo.

Den Narren werbet ihr boch nicht los, ob ihr allein feib ober mit mir.

Diodat.

Weh bennoch!

Pernullo.

Ift es euch zu Ohren gekommen, daß euer Bruder noch gehnmal toller geworben ift, als ihr felbft?

Diodat.

Wie so?

pernullo.

Er hat fich in einen Bantoffel verliebt.

Diodat.

Was heißt Das?

## Pernullo.

Das heißt, daß eine schöne Prinzes auf dem gestrigen Balle ploglich verschwunden ift, und einen glafernen Schuh zuruckgelaffen hat, ben ber Prinz wie eine Reliquie bewacht.

#### Diodat.

Ift das wahr?

## Dernullo.

Fragt ihn felbst, ba kommt er. Aber wir wollen erft auf bie Seite treten. Es scheint, er will ebenfalls ein Gebichtchen in ber Einsamkeit recitiren, wenigstens halt er einen Zettel in ber hand.

# (Sie verbergen fic).)

## Aftolf (recitirent).

Die Balber hab' ich wieder liebgewonnen, Seit ich bein Bilb in meinem Busen trage: Wie schön ist's, auszuathmen leise Klage, Bon hoher Schatten grünem Net umsponnen!

Es leiht mir Einfamkeit erneute Wonnen, Die eingebüßt ich biefe vor'gen Tage; Denn weffen Leben ohne Liebesplage, Der lebt's im Schwarm ber Menschen unbefonnen.

Run hab' ich fatt dieß Sinundwiederlaufen, Denn mahrlich, leife nur von bir zu traumen, Ift mehr, als handeln mit dem großen Gaufen!

D fonnt' ich erft, anstatt in schatt'gen Raumen Bu manbeln bein gebent, bas Glud erkaufen, Mit bir zu ruben unter biefen Baumen!

# Pernullo (hervortretenb).

Bi elleicht ift ber Kauffchilling nicht boch genug, ben ihr bietet?

# Astolf.

Jeber Baum hier ift boch genug, um bich baran aufzuhangen. Pernullo.

Es fehlt mir ber Sang bazu.

Aftolf.

Der hanf foll wenigstens nicht fehlen! Pernullo.

Ich hinge lieber an einem Seibenfaben.

Aftolf.

Er wurde zu schwach fein, dich zu tragen. Pernullo.

Eine verzeihliche Schwäche!

Aftolf (zu Diobat).

Wir haben lange bich vermißt, mein Bruber! Diodat.

Auch ich vermiffe nur zu viel, Aftolf!

Mein Gram ift nun bem beinen zu vergleichen! Diodat.

Bergleich' ihn, fieh, wie wenig er ihm gleich! Aftolf.

Mein Auge hat bas schönfte Glud verloren! Diodat.

D fonnt' ich fagen, bag ich es verlor! Afrolf.

Bas niemals unfer war, entbehrt man leicht. Diodat.

Was man beseffen, hat man schon erreicht. Aftolf.

Ein bloges Schauen ift noch fein Befig. Diodat.

Die mahre Gunft ift flücht'ger als ein Blig.

Braviffimo! Die Liebe schärft ben Bis. Diodat.

Sie floh bich zwar, boch fteht bie Welt bir offen, Du fpahft ihr nach, ich habe nichts zu hoffen! Aftolf.

Dein Gram ift eine ruhige Beschwerbe, Du hebst ben Blid jum himmel von ber Erbe.

Diodat.

Dem Irbischen entsag' ich nur zu balb!

(216.)

Aftolf.

D bleib', mas fliehft bu tiefer in ben Balb?

Uftolf. Pernullo.

pernullo.

Daß ihr Beibe euch wohlbefindet bei biefen Rafereien, will ich glauben; wie aber einem ehrlichen Bufchauer, wie mir, babei zu Mute fein muß, bedenkt ihr nicht.

Aftolf.

Und von meiner Schonen, Bernullo? Saft bu noch feine Rachrichten von ihr eingezogen?

Dernutto.

Miemand weiß von ihr.

Aftolf.

Aber mobin fann fle verschwunden fein?

Pernullo.

Wenn man mußte, mobin, fo mare es fein Berfcminben.

Aftolf.

Rate wenigftens, mas wir anfangen follen?

Pernullo.

Aller Unfang ift fchwer.

Aftolf.

Sage nur, wie man ber Berlorenen auf Die Spur fom-

pernullo.

Durch Spurbunde.

Aftolf.

Immer biefe Spigfindigfeiten!

Pernullo.

Sie find feine fur euch, wenn ihr bie Spige findet.

Aftolf.

Wenn ich nur mußte, wo ich fie suchen follte?

Pernullo.

Die Spige meiner Spigfinbigfeiten?

Aftolf.

Rein, die Pringeffin!

Pernullo.

3ch will euch suchen helfen.

Aftolf.

Bo und wie?

Pernullo.

Wenn ihr mir ben glafernen Pantoffel einhandigt.

Aftolf.

Den Pantoffel? Nimmermehr! Es ift bas Einzige, was ich von ihr beftge.

Pernullo.

So gehabt euch wohl!

Aftolf.

Bleib! Wozu willft bu ihn gebrauchen?

Pernullo.

Buerft als ein Creditiv eurer Sendung, sodann als das einzige Kennzeichen, wodurch die Verlorene fich ausfindig machen laft. Ich mache bekannt, daß Diejenige eure Gemahlin werden soll, die diesen Pantoffel als den ihrigen vindiciren kann.

Aftolf.

. Vortrefflich!

Pernullo.

Es wird fich Alles herzubrangen, es wird fich Alles hineinswängen wollen. Bei ben Gerzoginnen und Baroneffen und andern Staatsbamen gehe ich felbst herum, und bitte mir einen Leisten aus, als ein frember Parifer Schuhmacher.

Aftolf (ben Bantoffel hervorziehenb).

Sier ift bas Kleinob. Aber hute bich, betrogen zu werben. Es ift ein figlicher Fall.

### Dernullo.

3ch bin nicht vor ben Ropf gefallen.

(216.)

Aftolf.

Was barfft bu hoffen, Herz? Das Beste wohl, Und wenn auch nicht, zum wenigsten Entscheidung. Mit wem das Glück sich ein so seltnes Spiel Erlaubt, bem hat es Etwas vorbehalten: Beruh'ge dich, und lag die Sterne walten!

(21b.)

3m Baufe bes Carmofines.

Michenbrobel allein, aus ihrem Bintel hervortommenb.

## Afchenbrödel.

Meine Schwestern sind noch nicht aufgestanden; wie bin ich neugierig, sie zu befragen! Sie kamen bald nach mir zu hause. Ich that, als schnarchte ich in meiner Ecke. Wo mag der Fremde hingerathen sein, der gestern hier am Camin schlief? Aber ich bin froh, daß er mich nicht mehr gesehen hat! Welch eine Unvorsichtigkeit, Aschenbrödel, die rechte Stunde zu über-hören! Die Strafe der Fee folgte mir auf dem Fuße nach. Buß und Equipage waren verschwunden, sogar einen meiner Bantosseln verlor ich in der Eile des Entwischens. Wie reich suhr ich von hier ab, und wie arm kam ich wieder an! Arm, Aschenbrödel? Brachte dein herz nicht einen Reichthum mit, den es früher nie besessen? Aber was soll mir Das? Stille davon, stille!

Afchenbrobel. Carmofines.

Afchenbrödel.

Guten Morgen, Papa!

## Carmofines.

Bift bu schon auf? Geh mir aus bem Wege, ich bin nicht in ber besten Laune. Mir fausen bie Ohren, ich glaube vor Aergerniß.

Afchenbrödel.

Bas ift Ihnen zugeftoßen?

Carmofines.

Bugeftogen ift mir nichts; aber ich hoffe wenig mehr für meine Löchter.

Afchenbrödel.

Wie fo, Papa?

Carmofines.

Es ift geftern eine Prinzef auf bem Balle gewefen, eine Prinzef -

Afchenbrödel.

Gine Pringeg, Bapa?

Carmofines.

Eine Pringeg ober Baroneg, ober fonft was Egbares.
Afchenbrodel.

Nun , Papa ?

Carmofines.

Lag dir's von beinen Schweftern erzählen, ba find fie.

Cephife. Urfula. Afchenbrobel. Carmofines geht mahrent ter folgenben Scene ab und gu.

Cephife.

D Ufchenbrobel, marft bu mitgewefen, Bas für ein Bunber hatteft bu gefehn!

Afchenbrödel.

So, etwas Wunberliches?

Cephife.

Ia, fürwahr!

Wie foll ich fagen? Gine Zauberin, Die mit bem Blid uns Alle fast behert.

Afchenbrödel.

Ihr macht mich fehr begierig, mehr zu wiffen.

Arfula.

Bis auf bie Fersen eingehüllt in Gold, Mit großen Diamanten überfat.

Afchenbrödel.

Ach, bag ihr mitzunehmen mich verschmäht!

Cephife.

Ein Diadem in ihrem schwarzen haar — Urfula.

Bon Ron'gen ftammt fie, bas ift offenbar! Afchenbrodel.

So glaubt man, baß es eine Fürstin mar? Cephife.

Rach allen hohen Beichen, bie fle trug.

Afchenbrödel.

Und that ihr Geift auch ihrem Stand genug?
Urfula.

Seit Mutter Eva fprach tein Beib fo flug! Afchenbrodel.

Doch, weiß man, ob bem Bringen fie gefiel? Urfula.

Er seufzt nach ihr, ich sage nicht zu viel.

Cephife.

Sie schien ihm aller feiner Bunfche Biel.

Mrfula.

Sein Auge perlte, feine Lippe fcwur -

Afchenbrödel.

So war fie schon, burch bie's ihm widerfuhr? Urfula.

O schöner als die Stralen im Azur!

(Afchenbrobel gieht fich an ben Camin gurud, um ihre Freube gu verbergen.)

Die Borigen. Begefippus.

Mrfula.

Willfommen, Begefippus!

gegefippus.

Buten Morgen, meine Damen!

Mrfula.

Sie find uns eine Ballabe schulbig geblieben, Begefippus; theilen Sie fie mit.

gegefippus.

3ch bente nicht mehr fo gunftig von ihr, wie geftern.

Urfula.

So wollen mir es an Ihrer Stelle thun.

gegefippus.

Sie ift fchlicht und einfach.

Arfula.

So foll fle uns zweifach willfommen fein!

gegefippus.

Sie ift schwermütig.

Mrfula.

Sie irren fich, wenn Sie glauben, bag wir luftig find. Afchenbrodel.

Lefen Sie, Begefippus!

gegefippus.

Wenn Sie es befehlen!

(Er zieht ein Buch aus ber Tafche und fängt an zu beklamiren.) In ber Nacht ---

Die Borigen. Pernullo.

Pernullo (ihn unterbrechenb).

Sind alle Rühe schwarz.

gegefippus.

Ah, ber Berr Juwelier!

Pernullo.

3ch habe unterbeffen eine Charge bei Gof angenommen.

gegefippus.

So werben Sie höflicher geworben fein.

Pernullo.

So höflich, bag ich nicht eber meinen Auftrag von mir geben werbe, bis Sie nicht Ihre Ballabe von fich gegeben haben.

Hegefippus (liest). In der Nacht, eh Lady Stuart Durch das Beil den Tod erlitt, Trat der Geift vom Weibe Bothwells Bor fie hin mit leisem Tritt.

Labh Stuart, sprach ber Schatten, D was botft du so mir Hohn? O was zogst du meinen Gatten Auf ben schott'schen Königsthron?

Mußtest in bein Loos ihn stechten, In bein Loos voll Mord und Graus? Keine güt'gen Sterne rechten Ueber bir und beinem Haus!

O was litt' ich beinetwillen, Seit um ihn bein Auge warb! Sechzehn Wonde hab' im Stillen Ich geweinet, bis ich starb.

Doch auch beine Schmerzen lösten Sich in Thränen manche Racht, Und ich komme, bich zu tröften, Eh ber bittre Tag erwacht.

Dort, wenn hier auch Feinde fpotten, Sarft um bich ber Engel Geer, Dort vergeben keine Schotten Ihre falfchen Kronen mehr!

Aber durch die runden Scheiben Flimmert schon bas rothe Licht, Gier nicht langer barf ich bleiben, Lebe wohl und bebe nicht!

Also fagte Laby Bothwell Troftberebend und verschwand, Und ihr bankte noch Maria, Winkend mit ber weißen hanb.

Pernullo.

Es haben noch gang andere Leute Ballaben gemacht als Sie. Regefippus.

Das weiß ich, aber mas folgt baraus?

Dernullo (mit affeftirter Gravitat).

Da Sie bergleichen Stoffe mahlen, fich hervorzuthun, so scheint es, als zeige fich hierin ein Mangel hinreichender Unterscheidung Deffen, was das höchste Talent am Ende seiner Laufsbahn und was ein blos mittleres und geringeres beim ersten Ausschreiten wagen durfe.

Segefippus.

Bas wollen Sie mit biefen geschraubten Phrafen?

Pernullo.

Saben Sie ben hermann bes Gerrn von Schonaich gelefen?
Aegefippus.

3ch fenne ihn nur bem Namen nach.

# Pernullo.

Diefer Verfasser zeigt noch aufkeimenden und, wir wagen es zu sagen, mäßigen Talenten, ohne Ihn darunter zu meinen, den richtigen Weg, wo sie ihre schicklichte Gelegenheit zu erpassen haben, um sich erproben zu können.

gegefippus.

Wem haben Sie biefe Manier abgelernt?

### Dernulle.

D, meine Manier außert fich höchft gludlich, leicht und beweglich, frei, anmutig, gart, fittsam, mutwillig, schalfhaft, nedisch, ironisch, bis zum Sohnenben und Stechenben burchweg.

# Segefippus.

Sie follten Ihre Bofcharge niederlegen, und ein fritisches Journal ebiren.

### Pernullo.

Mir fehlt bagu nur ein paffenbes Motto.

## Segefippus.

Richts ift leichter, als bas. Sie malen einen Frosch auf bas Titelblatt, ber unter bem Schilbe bes Herkules zerplatt, mit ber philosophischen Umschrift: Coaxo, ergo sum.

## Cephife.

Meine herren, Sie werben unverftandlich und machen uns lange Beile.

### Dernullo.

Sie foll Ihnen turz genug werben, meine Wertefte, wofern Ihr Bug nicht allzulang ift.

### Cephife.

Was wollen Sie bamit fagen?

Pernullo (in ber Bofitur eines Martifchreiers).

So wiffe Jeder benn, ber mich erblickt,

Warum ber Bring Aftolf mich ausgeschickt:

Es ift befannt von Torneo bis Wien,

Ber geftern Nachts an unferm Sof erschien:

Ein Fraulein, reizend, wenn es fcwieg und fprach,

Das unferm Bringen in bie Augen ftach.

Bu balb verschwand es, boch es ließ zum Glud

Gin glafernes Pantöffelchen gurud.

Der Pring bewahrt' es als ein köftlich Pfand,

Doch nun befindet fich's in meiner Band,

Da ich bestallt mit Brief und Siegel bin,

Bervorzuftobern bie Befigerin.

Und alfo mut' ich jeder Dame gu,

Daß fie probire biefen fleinen Schub:

Der Schonen, beren Bufichen er genehm,

Befchert Uftolf fein halbes Diabem.

Cephife (ben Pantoffel probirenb) ;

3ch ftelle gern mich biefer Probe bloß.

Pernullo.

Es ift Ihr Buß um einen Buß zu groß.

Mrfula.

Mir paft er an, beinahe, wie Sie febn.

Pernullo.

Bis auf ben Reihn, ben Ballen und bie Beb'n.

Afchenbrodel (hervortommenb).

Darf ich ihn auch probiren nun, Papa?

Carmofines.

Bas fällt bir ein?

Cephife.

Bas will bie Dirne ba?

Pernullo.

D lagt es gu!

Segefippus.

Sie ift fo gut und fromm!

Mrfula.

Was fann es helfen?

Pernullo.

Afchenbrobel, fomm!

gegefippus.

Er paßt!

Cephife.

Es ift nicht möglich!

Pernullo.

Ja doch!

Mrfula.

Rein!

Afchenbrödel.

Bas für ein garmen? Diefer Schuh ift mein.

Pernulto.

Wie, bein?

Segefippus.

Es schwante mir.

Carmofines.

Und ift es mahr?

Afchenbrödel (ben anbern Bantoffel hervorziehenb). Sier ift fein andres Ich, fie find ein Baar.
(Alle geben Zeichen bes Erftaunens.)

Pernullo.

Nimm meine Gulb'gung, liebliche Geftalt, Und komm, und folge mir zum Brinzen!

Die Borigen. Chryfolide.

Chrpfolide.

Salt!

Du, Afchenbrobel, gehft mit mir!

Afchen brödel.

Es fen!

Chrpfolide (zu Bernullo).

Du rufft ben Konig und Aftolf herbei; Dann folgt ihr Alle meinem Zwerge bort, Der euch erwartet an ber Thure. — Fort!

(Mue ab.)

Bermachfenes Gehölz in ber Nähe bes verzauberten Schloffes.

Diodat (allein).

Wie wunderbar erschien mir heute Nacht Im Traum das Märchen, welches am Camin Des Carmofines Tochter mir erzählte, Doch nicht vollendete, weil eben mich Zur schlimmen Zeit ein Schlummer übermannte. O hätt' ich's ganz gehört! Nun drängt es sich Mir auf, ich seh' es immer in Gedanken, Und unwillkurlich zog es mich heran In dieses Schlosses Nähe, doch umsonst Bersuch' ich, die Gesträuche zu durchdringen: Sie wachsen hyberartig neu empor, Wenn mit dem Schwert ich fie zusammensäble. Mein Fuß ist mude, meine Kinger bluten Bon wilden Rosenhecken. — Doch, verdient Noch andere Beschäftigung mein Herz Zu füllen, meine Glieder zu bewegen, Als der Gedank' an dich, o Claribelle? (Er zieht ihr Bild aus bem Busen und betrachtet es.)

Diobat. Die Bee Chrofolibe, ale altes Mutterchen verfleibet.

(Diobat ftedt bas Gemalbe wieber ein.)

Chrpfolide.

Ei, ei, fo tief im Walbe, junger Gerr, In biefem Wirrwarr von Geftrupp und Dornen?

So konnt' ich euch auch wohl befragen, Alte!

Chryfolide.

Mich treibt mein Lebensunterhalt hierher: Ich suche burres Reifig hier für meinen Camin, und burres Laub für meine Ruh.

Diodat.

Da, nehmt hier biefe Kleinigfeit für euch!

Chryfolide.

Bedanke mich, boch habt ihr ichon gehört, Dag biefer Balb im Bauberbanne liegt?

Diodat.

Ich hörte so was munkeln, wißt ihr mehr? Chrysolide.

Bohl weiß ich die hiftorie bereits Bon meiner Aeltermutter, ob fie mahr, Ob fabelhaft, bas läßt fich nicht bestimmen; Doch fagt man, baß in jenem Schloffe drüben, Bon bem man hier die Thurme ragen fieht, Ein Fürstenkind, seit hundert Jahren, schläft.

Diodat.

Ein Fürftenfind?

Chrpfolide.

Ein Ronig, wird erzählt,

Der eine ichone Tochter hatte, ließ Sich prophezeien, bag bas arme Mabchen Un einem Spindelftiche fterben follte. Berboten murbe jebe Spindel nun 3m Land, und man gehorchte bem Berbot, So bag ber Ronig fich gefichert glaubte. Doch ale er einst auf einer Jagbpartie Mit Weib und Tochter jenes Schloß besuchte, Das abgelegen im Gehölze ragt, Durchfpabte bie Bringeffin bie Bemacher Der alten Burg, und fand ein Mütterchen, Das eben fvann in einem Bobenftubchen. Noch hatte nichts die alte Frau gehört Bon jenem Spindel = Confiscirmandat, Und fpann mit ihrer Spindel noch. Geschwind Und neubegierig, ba bergleichen es Roch nie gefeben, griff bas ichone Rind Nach jener Spindel, ftach fich, fiel zu Boben -

Diodat.

So ward die schlimme Prophezeiung voll? Chrysolide.

Doch eine Fee, die sich von Jugend an Der Fürstentochter angenommen hatte, Berwandelte den Tod in einen Schlaf, Der ihr bewahrt die Jugend, bis ein Brinz, Bon stiller Macht getrieben, die Brinzeffin, Sie bei dem Namen rufend, auferweckt.

Diodat.

Sie bei bem Namen rufend?

Chryfolide. Und fogleich,

Nachdem der Konig und die Ronigin Das Trauerichlog verlaffen, zauberte Die Fee ben hof und alle Dienerschaft Der jungen Fürstin in benselben Schlaf, Die nun in Nebensälen um fie her Mit ihr ben Traum von hundert Jahren träumen. Und auch mit ihr zulett erwachen werden, Um ihr zum Dienste gleich bereit zu sein.

Diodat.

Und wißt ihr auch ben Namen jener Schönen? Chryfolide.

Den Namen? Nein — ben weiß ich nicht, und wenn Ich ihn gewußt, so hab' ich ihn vergeffen; Doch was bekümmert das auch mich und euch?

Diodat.

Mich allerdings, ich will bas Schloß befuchen. Chryfolide.

Ihr wollt bas Schloß besuchen?

Diodat.

Sa!

Chryfolide.

So geht!

(3hr Mantel fallt ab, fie fteht ale Bee vor ihm und verfchwindet.)

Diedat (allein).

Ha, was ift das! Es ruft der himmel felbst Bu diesem heiligen Geschäft mich auf, Denn keiner unterirdischen Gestalt Scheint eine solche Bildung zu gehören. D was für Ahnungen durchkreuzen mir Den aufgeregten, sebenvollen Busen! Es sließt mir täuschend Claribellens Bild Mit jenem Bilde der Bezauberten Busammen, doch das ist nur ein Betrug! Wie drängt sich in mein liebliches Gemälde Das Schicksal einer Fremdlingin herein? Es setzt in künstliche Verbindungen

Wie hascht sie nach bem Röglichen, und reiht Die Gegenstände täuschend aneinander, Die tausenbfach sich in die Welt zerstreu'n! Doch sei dem, was ihm wolle, so besteh' ich Das Wagestück, und eile nach der Burg: Durch diese Hecken bahn' ich mir die Straße, Durch diese Stämme hau' ich mir den Weg! Vermag ich jene Schlasende zu wecken, So sehe neu sie sich am Lichte satt — Wie gerne schlief ich nicht an ihrer Statt!

(216.)

Bemach im Schloffe bes Ronigs.

Rönig. Aftolf.

König.

3ft bas ber Lohn, ben ich von meinen Söhnen Erwartet habe? sage mir, Aftolf! Dein Bruber hat fich von mir losgerissen, Du scheinst zum Vorbild ihn erwählt zu haben.

Aftolf.

Laßt wen'ge Tage mich allein gemahren! König.

Unfelige Melancholie, bie stets Uns in bes Lebens schöner Ueppigkeit, In bes Genießens Tagen überfällt! Es ist die schwere, lastende Gewalt, Die stets ber Jugend übermutige, Bon leichter Luft getrag'ne Montgolsiere, Eh' in ben himmel sie verschwinden kann, Bur Erbe niederbrückt.

> Aftolf. So ift's.

König.

So ift's?

Sonft weißt bu nichts mir zu erwiedern?

Aftolf.

Nichts!

Rönig.

Dieg Wort ift leerer als ber leere Raum!

Aftolf.

Drum hat aus ihm auch Gott bie Welt erschaffen.

Rönig.

Doch er bereut' es, als er es gethan!

Aftolf.

Rur fonnt' er nicht mehr fie vernichten, scheint's.

Die Borigen. Pernullo, hereineilenb.

pernullo.

Triumph! Triumph! Man folge mir hinaus!

Aftolf.

Wohin?

König.

Wołn ś

Pernutto.

Wodurch? Woran? Woraus?

Wir wollen feben, wer am längften fragt!

König.

Wir folgen bir, boch nur warum gefagt!

Pernullo.

Barum? Barum? Der Stern ber Liebe tagt!

(Alle gehen ab.)

Die Scene verwandelt fich in eine Salle bes bezauberten Ballaftes. Alles trägt bie Spuren eines langstvergangenen Setulums. Im Sintergrunde eine hohe, breite Rifche, von einem feibenen Borhange bebedt. Es ift Nacht. Diodat, überall umherblidend, tommt langsam herein, mit einer Fadel in ber Sand, die er an einer Seitenwand in einen Ring befestigt.

#### Diadat.

So hat bas Blud mich bis hierher geleitet, Durch biefes Balbes ftruppiges Bebrange Mir einen mühelofen Weg bereitet: Die Zweige wolbten fich, wie mit Geprange, Soch über mir, und liegen fo mich wallen Durch ihre bunkeln, langen Bogengange. Run fteh' ich bier in biefen oben Sallen, In Diefem Saus bes Schlafs, boch unverborben Ift Alles ringe umber, und ungerfallen; Ach, aber schauerlich und ausgestorben! Rein Wort empfängt ben fremben Gaft, fein Beichen, Rein Weihgefang von Barfen und Theorben! Die Schlöffer geben nach, die Riegel weichen Bon felbft und ohne Rlappern ober Knarren, Und nichts vernehm' ich, als mein eignes Schleichen! Bier fonnten Morber ihren Raub verscharren, Durch nichts entbedt, es murbe mit bem Beile Der Benfer ftete auf ihre Baubter harren. Doch mas ift bas, vor bem ich hier verweile? Gin roter Borhang fintt berab mit Quaften, Befeftiget an lange, golbne Seile. Soll hinter biefem jene Dame raften? Wie schlägt mein Berg mir an die Rippe! Und was vermag ich nicht, ihn anzutaften? Bielleicht verbirgt er nichts als ein Berippe Mit hohlen Augen, bie mir finfter grollen, Dag mir ber Sauch erftarrt auf meiner Lippe! Wo nicht, fo birgt er einen Sarg, verquollen Durch langes Alter, rotlich angestrichen, Mit fcwarzem Kreuz und runden, schwarzen Stollen.

Allein, was gilt's, und wenn ste auch erblichen? Was ist der Tod? Dem Tode trott das Leben, Das ewig lächelnde, dem fürchterlichen! D Diodat! Du hast verlernt zu beben! Geht nicht im Christenvolk die große Sage, Daß auch die Toten sich zulett erheben? Die Gräber bersten und die Sarkophage, Durch öde Grüste weht des Lichtes Helle, Wohlan! Ich steh' an meinem jüngsten Tage!

(Er reift ben Borhang auf.)

Sie schläft! Sie lebt! D himmel! Claribelle!
Claribelle.

Wer ruft mir?

## Diodat.

Raf' ich? Weiß ich, was ich schaue? Steh' ich noch fest auf biesem festen Baue? Dreht nicht ber ganze himmel fich bort oben, Und macht Musik mit feinen goldnen Globen?

Claribelle.

Wer bift du? fprich! Was foll dieß wilde Toben?

Diodat.

Befront ift jebe Soffnung, jebe, jebe!

Claribelle.

Wo ift mein Bater? meine Mutter? rede!

## Diodat.

D wähne nicht, daß fie bir mehr erscheinen, Dich trennen hundert Jahre von ben Deinen!

Claribelle.

Wie ist mir? Ia — Nein — Ja, das ist das Wahre, Ich schlief — ich schlief — du sagst mir, hundert Jahre —

Diodat.

Ich wedte bich, ich hob bich von ber Bahre.

Claribelle.

Was foll ich thun, mich in bie Welt zu finden?

Disdat (ju ihren gußen).

Mit beinem einz'gen Freunde bich verbinden!

Eine Mufik wird in der Ferne gehört. Der Saal erscheint ploglich erleuchtet. Die Thuren zu beiden Seiten öffnen sich. Durch die eine kommen der König, Mftolf, Pernullo, Pegesippus, Carmofines, Cephise, Urfula, mit Gefolge; durch die andere die Fee Chrysolide mit Afchens der Prächtig gekleibet, wie im vorigen Akt, und hinter ihnen der Hofftaat der Prinzessin Claribelle in alterthumlicher Tracht.

Chor des Königs.

Die Nacht ift vergangen, Es brennen bie Wangen,

Wie flammenbe Sonnen, bem lachenben Glud, Und was wir erfahren

In sonstigen Jahren,

Es führt es bie ichonere Stunde gurud!

Chor der See.

Das Neue, bas Alte Berfnupfe, geftalte

Bum ewigen Bund ber lebenbige Ginn!

Es werbe bem ftillen,

Dem gläubigen Willen

Sogar bes Unmöglichen ichoner Gewinn!

Aftolf (auf ben Rnien vor Afchen brobel).

Bergieb, o Sol, wenn bein Trabant bir bient!

Afchenbrödel.

Ihr feib's, weil ihr als Befper mir erfchient.

Diodat.

D Bater, feane beiner Gobne Babl!

König.

Berboppelt feh' ich meiner Rinder Bahl!

Chrpfolide.

Genießt die Gaben, die bas Glud verlieben, Genießt bes Tags vergängliche Sekunden! Sie laffen halten fich, wiewohl fie flieben, Bur Ewigkeit vermögt ihr fie zu runden! Dem Leben werbe jede Not verziehen, Wenn Jeber Das, was ihm genehm, gefunden: Doch mir vergönnt, nach biefen kurzen Lehren, In's schöne Feenland zuruckzukehren.

(Gie verfchwindet.)

Pernullo (gu Begefippus).

Eine Gemiffensfrage, herr Schauspieler, eine Gemiffensfrage! Bas murbe man fagen, wenn bas Alles ein Schauspiel mare, und ich ber Berfaffer?

Segefippus.

Man wurde schwerlich rühmen Ihr Genie!

Pernullo (gegen bas Bublitum).
Ift bas auch mahr? Ich wende mich an Sie.

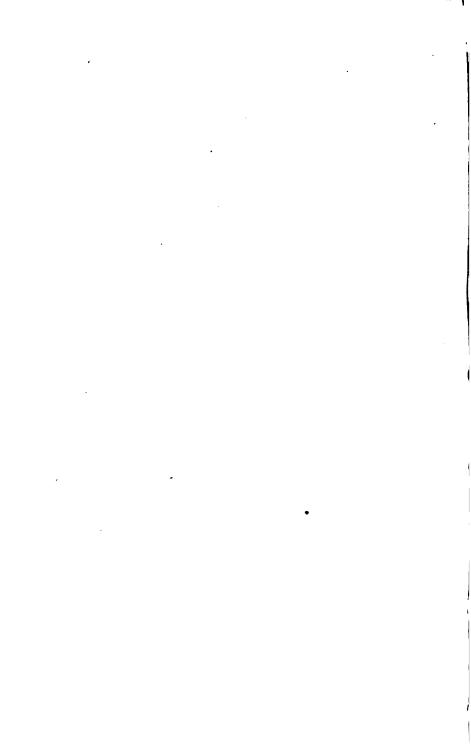

# Perengar.

Comobie in einem Aft.

1824.

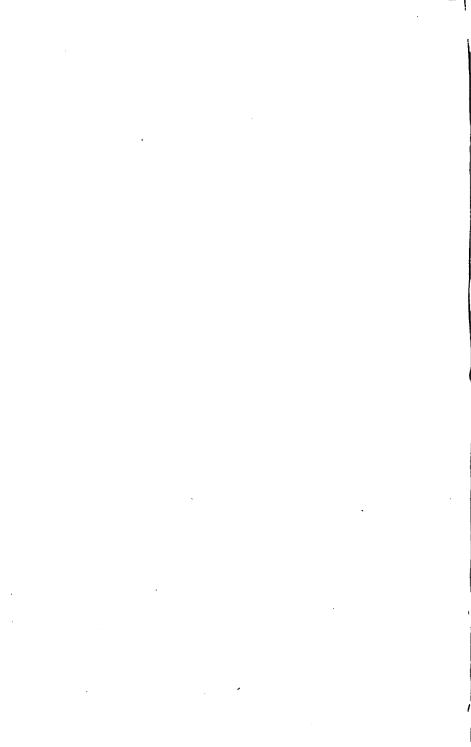

# Perfonen.

Lorebano, ein lombardifcher Ritter. Panbolf, ein Bucherer. Birbante, beffen Sohn. Guibo, Ebelfnabe im Haufe Lorebano's. Florbelis, Lorebano's Tochter. Dorine, ihre Jofe.



# 3m Chloffe bes Lorebanos.

# Lorebano. Florbelis. Dorine.

Loredano.

Erwäge, mas ermägbar ift! Es fehlt Mir nicht am Sinn für meiner Bater Abel, Noch am Gefühle, bas von niedrigen Gefinnungen uns rein zu halten pflegt! Doch Unvermeibliches bebent' ich nicht.

flordelis.

Mir icheint's vermeidlich, und ich hab's bedacht.

Rennst bu ein Mittel, mir und bir' zu helfen?
flordelis.

Wenn Gold nur helfen tann, fo tenn' ich teins.

Was frommt es, daß auf diesem Worte Gold Dein Ton so froftig und verächtlich ruht? Mein Töchterchen! Verschmähe nicht zu fehr, Was aller Säuslichkeit zu Grunde liegt.

flordelis.

Berhungern, betteln ift ein fügres Loos, Alls fich verkaufen einem feigen Geden.

Coredano.

So mahr bie Welt ich tenne, laugn' ich bieß. Das Leben ift ein schmeichelhaftes Gut:

Wohl Jedem, dem es unter glänzenden Bedingungen verliehen das Geschick!
Doch nehme Jeder es, so gut er kann: Ein Ungemach ist leichter, als ein Schwall Bon nie zu hebenden Beschwerlichkeiten. Auch bin ich nicht gelaunt, am Bettelstab Mit dir auf Straßen oder Markt ein Ave Bor dem Borübergehenden zu beten, Der schon von fern auf Weigerungen sinnt. Ich bin, du weißt es, ohne Schuld verarmt.

Dorine (bei Geite).

Bwar ohne Schuld, boch ohne Schulden faum.

Begehrft bu, daß in meinem Alter ich Den läßlichsten Gewöhnungen entfage?
Was ich schon jest entbehre, sei genug!
Bergessen hab' ich, welchen hof ich sonst Bon Lehensleuten hier versammelte,
An Frühlings= ober Winterseiertagen:
Mein haus war offen allen Bilgrimen,
Rein haus war offen allen Bilgrimen,
Rein Gaukler ober Lautenschläger ging
Aus meinem Saal, der seine Blöße nicht
Wit einem Scharlachmantel decken konnte.
O wer gewohnt war, Flehenden zu geben,
Entschließt sich nicht, bei Gebenden zu flehn.

Slordelis.

Du gabft fo viel, gieb nicht auch mich zulest.

Mir scheint Panbolf kein harter Gläubiger: Er will mich gern entheben jeder Schuld, Wenn du die hand bem Sohne reichst, durch ben Uns steter Uebersluß geboten wird. Es ist kein freier Schritt, doch sei gebenk, Daß du mich stürzest, wenn du ihn verweigerst. Glaubst du die Einzige zu sein, die Dem

Entfagen muß, um Jenes zu befigen? Das Leben gleichet einem Brodchen Buder, Auf bas auch wohl ein bittrer Tropfen fällt.

Slordelis.

Arznei bedarf ich nicht, und dieser Tropfen Ist weniger ein Tropfen als ein Tropf.

Coredano.

Ich seh' ihn nicht mit beinen Augen an. Den Ritterschlag hab' ich ihm selbst ertheilt, Und seiner Ferkunft Deficit gedeckt. Er scheint mir tapfer, jugendlich, gewandt, Bereit, sich Abenteuer auszuspähn, Und seine jungen Waffen abzuschleifen. Noch biesen Morgen kehrt er von Milano Bon einem dortigen Turnier zurud.

Slordelis.

Wenn er als Sieger kommt, so bin ich fein.

Auch wenn er nicht als Sieger kommt. Ich setzte Den heut'gen Abend zur Berlobung fest, Um jede Widerrede null zu machen.

flordelis.

D hatte Gott ihn nicht zur Rull gemacht!

Coredano.

Die Null verzehnfacht jede Zahl an Wert.

Bur Nechten, ja! Doch rechts von mir zu stehn, Scheint mir Birbante zu galant; er ist Nur eine Null auf meiner linken Seite.

Coredano.

Der Scherz geziemt fich für Behagliche. Um Rechenpfennige zu spielen, scheint Mir ungereimt, wenn man Zechinen braucht. Ich ahne fast, warum Birbante bir So sehr ein Dorn im Auge, Florbelis! flordelis.

Er fticht mir wenig in bie Augen, Bater!

Beil du zu viel in Guido's Augen fiehft. Erroteft bu? Warum erroteft bu?

flordelis.

Weil uns Beschuld'gung mehr als Schuld verwirrt.

Ich liebe biesen Guido, Flordelis: Es ist ein braver Junge, hat am treusten Bon Allen bei mir ausgehalten, dient Mir ohne Sold; allein er ist und bleibt Ein gemer Ebelknabe, laß mich nie Dein Bild im Spiegel seines Blicks gewahren! Empfange freundlich beinen Bräutigam, Und füge dich in's Unabänderliche.

(26.)

#### Mlorbelis. Dorine.

Dorine.

Berschone mich mit Fragen biefer Art! Dorine.

Ich brange mich in kein Geheimniß ein, Doch wir erfahren Manches, ohne daß Wir dem Verschweigenden es abgelockt. Was ein bejahrter herr erlauschte, kann Es einem Mädchen wohl verborgen bleiben? Verliebte sehen in der Welt nur fich, Doch sie vergessen, daß die Welt sie sieht.

flordelis.

Wenn mein Bertraun bu wünscheft, barfft bu nicht In feinen, fpigigen Sentenzen reben!

Dorine.

So gehn wir über in's Persönliche! Daß eure Lage fehr bedenklich ift, Gesteht ihr selbst durch euer Schweigen ein. Nur Eine Tröstung halt' ich euch bevor, Da, neben euch, ich auch auf ihn geachtet: 3hr feib geliebt.

flordelis.

Du redest zuversichtlich!

Dorine.

So fehlt euch selbst noch biese Buversicht? Ihr habt euch nie entbedt?

> flordelis. Entbedt?

> > Dorine.

Je nun,

Berliebte nähern fich einander leicht, Und felten ift's, daß fich ein junges Gerz, Wie eine Knospe, nur in fich verwickelt.

flordelis.

Bedarf's der Aeußerung? Geheim durchkämpft Ein still Gemüt den ganzen Krieg der Liebe.

Dorine.

Doch was beschließt ihr, wie die Sachen stehn? Flordelis.

Ich benke nichts, beschließe nichts, ich will Des kurzen Augenblicks mich noch versichern In glückerträumender Melancholie. Komm, seize hier an's Fenster dich, Dorine, Nimm beine Laute, finge mir das Lied, Das gestern Abends, vom Balkon herab, Wir einem Gärtnermädchen abgelauscht: Einförmig ist die Weise, doch sie slößt Der Wehmut Wohlbehagen zärtlich ein.

Dorine (fingt und fpielt).

Lieblich tont und ohne Zwang Einer Glücklichen Gefang All ihr schönes, schönes ach! All ihr schönes Leben lang.

Aber weh' ibr, die verzagt Kaum den Bunfch zu stammeln wagt, Der an ihrem, ihrem ach! Der an ihrem Bufen nagt.

O daß stets die Lieb' uns lügt, Daß das Glück so felten fügt, Was der vollen, vollen ach! Was der vollen Brust genügt!

Liebe, laß mit meinem Wehn In der Erde mich vergehn, Und als Weilchen, Beilchen ach! Als ein Beilchen auferstehn!

Elordelis.

Ich hore kommen — still. Es ift Bandolf. Begrüße bu ben Wiberwärtigen!

# Die Borigen. Panbolf.

# Pandolf.

Guten Morgen, schöne Damen! Ich fomme, meinen Sohn zu melben, ber unverzüglich erscheinen wird. Er ist vom Turnier zurückgekehrt, mit Beulen am helm, mit zerschlagenem Schild, mit Scharten am Schwert. Er fieht aus wie ein helb.

# Dorine.

Dieß ftellt ihn ber Gefahr blos, verkannt zu werben.

# Pandolf.

Berkannt? Der Sohn Pandolfs wird nie verkannt werden. Ich bin ber reichste Mann in der Lombardei. Mein Speifefaal ift mit Zechinen gepflastert, und mein Corribor mit deutschen Thalern.

## Dorine.

Es ift nicht bas Erstemal, bag man ben Deutschen auf bie Köpfe tritt.

# Pandolf.

Ich habe ein Aloster botirt und ein Hofpital erbaut. Ich beschütze die Künfte, ich belohne die Wiffenschaften, mein Saus ist —

Dorine.

Ein Pfandhaus.

Dandolf.

Ein Tempel der Musen. Meine Gesellschaft wird gesucht.

Dorine.

Panbolf et Compagnie!

Pandolf.

Ich ftehe mit den erften Familien von Milano in Ber= bindung.

Dorine.

Wie bie Rloake mit bem Ocean.

Pandolf.

Ich gehe fogar mit bem Berzoge um.

Dorine.

Der Berzog ift bas Saubt ber Gefete, ihr umgeht die Ge= fete, und fo geht ihr mit bem Berzog um.

Pandolf.

Dennoch fühl' ich mich geschmeichelt, ber Schwiegervater einer Lorebano zu werben. Ich lege ihr bas Gerz meines Sohnes zu Füßen, und erwarte von ihr —

Dorine.

Einen Rorb.

Pandolf.

Ein Borlegefchloß fur ben Mund ihres Rammermadchens.

Dorine.

3ch bin feiner von euern Gelbfoffern.

# Pandolf.

Ihr feid bochftens ein Alingelbeutel, ber frommen Seelen ihren Pfennig ablockt.

(Er will ihr ein Goloftud geben.)

Dorine (bie Sand gurudziehenb).

Salt! Erft lost mir ein Ratfel auf. Bas ift ein Rlingel= beutel, wenn ich ihn umkehre?

Pandolf.

Gin umgefehrter Rlingelbeutel.

Dorine.

Eine Schellenkappe, mein Freund, eine Schellenkappe! Bier fommt euer Sohn, und ber foll fie auffegen.

# Die Borigen. Birbante, bewaffnet.

Birbante (vor Slorbelis auf ben Rufen).

Empfang', o Königin, von beinem Ritter Die Ehrenzeichen seiner Siegesthaten: Des Schildes Beulen und ber Lanze Splitter, Sie laffen bich, was er gethan, erraten: Und schein' ich anders bir im Kampfgewitter Ein Ausbund aller helben und Solbaten, So wird mein haubt zum Sammelplat ber Sterne!

Dorine (bei Seite).

Wo nicht, zum Rurbiß, bienend als Laterne.

flordelis.

Ich zaudre nicht, euch nach Berdienst zu preisen, Allein verzeiht, wenn ich ein wenig stutze, Da noch so blank ist eures Banzers Eisen, Als kämt ihr, statt vom Kampse her, vom Butze; Des Schilds, der Lanze Trümmer zwar beweisen, Daß ihr gewehrt euch habt zu Schutz und Trutze, Doch nicht, daß ihr den Sieg davon getragen.

Birbante.

3ch habe manchen Ropf herabgeschlagen.

## Slordelis.

Ich werd' euch kunftig stets ben Bügel halten, Wenn vom Gefecht ihr kehrt in freud'ger Eile, Ja, follt' ein Gegner euch ben Schäbel spalten, So seib gewiß, daß ich ihn wieder heile; Denn, wenn mein Herz vor euch sich soll entfalten, So macht mir's dießmal wirklich Langeweile, Daß ihr davongekommen ohne Wunden.

Birbante.

Der herr war mit mir in ben bofen Stunden.

Slordelis.

Run bleibt ihr lange wohl zu Saus in Frieden?

Mit nichten! Hört, was ich aufs Neue wage: Ich ließ bereits mir frische Wassen schmieben, Und heute noch, an diesem Nachmittage, Hab' einen Feind ich in den Wald beschieben, Mit dem ich mich auf Tod und Leben schlage. Da ich mit euch mich diese Nacht verlobe, So gelte Dieses mir als Ahnenprobe.

Pandolf (zu Florbelis).

Ihr feht, wie tapfer nun mein Sohn geworben.

Dorine.

Das Kauffarteischiff wird ein wilber Brander.

Pandolf.

Wer, mehr als er, verdient den Ritterorden? Dorine.

Wie herrlich paffen Beibe für einander!

Pandolf.

Er wird für euch bie gange Welt ermorben!

Dorine.

Er ift ein Goliath, ein Alexander!

Pandolf.

Ihr feht, daß jede Klinge fich ihm neiget.

## Porine.

Sie fieht, fie fieht! allein fie schweigt, fie schweiget. Slordelis.

Mit nichten! Nehmet biese gulbne Spange, Birbante! welche meinen Urm umfaffet, Bewahrt, beschützt, vertheibigt fie so lange, Bis ihr euch Abends wieder bliden laffet: Sie sei ein Liebeszeichen euch, fie prange Auf eurem helm, zu beffen Schmuck fie paffet.' Ihr werbet, hoff' ich, nicht im Kampfe weichen, Noch wiederkehren ohne bieses Zeichen.

## Birbante.

Es foll mir Stralen um die Stirn verbreiten, Wie fie ein Seil'genhaubt zu schmuden pflegen: Nun aber laßt dahin mich ziehn und streiten, Im Berggehölz, auf ungebahnten Wegen.

flordelis.

Soll nicht ber Anappen einer euch begleiten?

Ich bin mir felbft genug mit meinem Degen.

So lebet mohl, und Segen euren Baffen!

Doch eher nicht, bis meine Bunden flaffen.

(Ab mit Banbolf.)

#### Alorbelis. Dorine.

## Dorine.

Eine fcone Comodie! Bas habt ihr mit ihm vor?

Davon hernach. Wir haben keinen Augenblick zu verlieren. Beauftrage fogleich einen von ber Dienerschaft, bag er Bir-banten nachschleiche, und mir Nachricht gebe, wohin ihn seine Strafe führt.

Borine.

Wohl!

## Slordelis.

Sodann verschaffe mir ein leichtes Banzerhemd und einen Gelm und Alles, was zu einer vollftandigen Ruftung nothe, wendig ift.

Dorine.

Das fann gefcheben, aber wozu?
flordelis.

Ich habe mir etwas Eigenes ausgedacht. Die Zeit wird's lehren. Geh und bringe die Waffen in mein Gemach, wohin ich dir folge.

(Dorine ab.)

Slordelis.

Ein Scherz hat oft gefruchtet, wo ber Ernst Nur Wiberstand hervorzurusen pflegte. Entlarv' ich ihn, so bin ich frei von allen Berpslichtungen, und bann — und bann —

# Gnibo. Florbelis.

Guido.

Berzeiht,

Wenn mich mein Weg durch biefe Zimmer führt, Da ich, allein euch hier zu finden, nicht Erwarten durfte.

flordelis.

Guer Weg ift frei.

Guido.

Ich kam um euretwillen her, ich soll Die vordern Säle decoriren helfen Für die Berlobungsfeier diese Nacht.

flordelis.

Dieß scheint ein angenehm Geschäft für euch.

Guido.

Wie das Geschäft der Monche von La Trappe, Die ihre Totenkifte zimmern muffen.

Slordelis.

So feib ihr nicht geneigt, mir Glud zu munfchen?

Guido.

Ich murb' es thun, wofern ich hoffen konnte, Dag man auf Glud euch wirklich hoffnung macht.

flordelis.

Ihr glaubt, fo viel vermoge fein Birbante?

Guido.

Daß er Bermogen hat, bezweifl' ich nicht.

flordelis.

Nicht mehr, als eine Million Bechinen.

Guido.

Nicht mehr? D Bettler auf bem Weg ber Gunft!

Er scheint an Mut nicht Ginem nachzuftehn.

Suido.

Nicht Ginem, aber Allen, wie fie finb.

flordelis.

Mein Vater felbst verordnet diese Wahl.

Guido.

Ihr folltet felbft euch felbft Arznei verordnen.

flordelis.

Das scheint gefährlich ohne Rat bes Arztes.

Guido.

Buweilen ziemt uns wohl ein Bageftud.

flordelis.

Bu oft miglingt, mas ungewöhnlich scheint.

Guido.

Dazu bedarf's nur einer raschen That,

Dann wird bas Seltene zum Birklichen.

flordelis.

Darf ich hierin, ba schon ber Augenblick

Sich brobend naht, auf eure Gulfe bauen?

Guido.

Wem fonft, ale bir, gebor' ich, Frau ber Frauen?

## flordelis.

Wohlan! Erwartet mich in einer Stunde Im nahen Holz, bann wird euch weitre Runde.

(216.

# Suido (allein).

D schlage, Gerz, du bist bewegt genug! Den Lohn der Treue hast du halb errungen, Nun wirf auch weg Verstellung und Betrug, Und zeige dich, nachdem so viel gelungen, Als ebenbürtig deiner Huldigungen! Sie wird dem Mächt'gen zugestehn sofort, Was sie gestanden dem verwaisten Jungen: Im Ohre klingt mir noch ihr süßes Wort, Nun ankre, holdes Glück, du bist so nah dem Port!

(Nb.)

## Einfames Gehölz.

# Birbante tritt auf, in Baffen.

Diese abelige Tapferkeit liegt wie ein Alp auf meinen Schultern. Was läßt sich Ungereimteres benken, als sich mit einem Bentner Eisen zu schleppen, um spazieren zu gehn? Tret' ich nur einmal in die Brautkammer meiner Flordelis, so leg' ich den Harnisch ab, um ihn nie wieder anzuschnallen. Mein Gelbenmut kommt mir ohnedem vor, wie ein auswartender Budel, der immer wieder auf die Borderbeine zurückfällt. Warum soll ich nur gerade meiner Geliebten durch Heldenmut imponiren? Heute darf ich vollends nicht ohne Wunden zurückfehren. Wonehm' ich sie nur her, ohne mir weh zu thun? Rig' ich mich an den Dornen, so wird es ihr zu unbedeutend vorkommen; schneid' ich mich mit meinem Taschenmesser in den Arm, so kann ich mir eine Aber verlegen und mich verbluten. Am besten ist, ich behaubte, es seh mir eine Fee begegnet, die meine Wassen

gefeit hat, wodurch ich zugleich als ber Unverwundbare meines Geschlechts erscheine. Aber meinen Schild will ich wenigstens fo weich flopfen, als ob ich, wie ber Erzvater, mit einem Damon ju thun gehabt batte.

(Er befeftigt feinen Schilb an einen Baum, und fangt an, tarauf loszuschlagen.)

Birbante. Wiorbelis im Sintergrunde, gebarnifcht, mit gefchloffenem Bifier.

## flordelis.

3ch glaube gar, ba fteht er. Seiner Spur Ift leicht zu folgen, benn er larmt gewaltig.

#### Birbante.

Db mohl Rolands Schild bei Ronceval fo burchlöchert mar, wie ber meine?

## flordelis.

Bas feh' ich? Sa, die Memme! Seinen Schild Berhaut er felbft, und macht bie Rlinge schartig -Bas ziemt fich bier? Gelächter ober Born?

#### Birbante.

Das ift eine Drefcherarbeit! Mir thun alle Belenke meh. Run foll mir Giner behaubten, bag ich feine Strapagen ertragen fann!

#### flordelia.

Jest hat ihn Gott in meine Sand gegeben! (Laut.)

Bas ichaffft bu, pflichtvergeffener Bafall? Baumfrevler! Wilbbieb! Rauber! Ungeheuer! Du magft es, bier in meinem Balbrevier Bu freugen, meine Stamme gu verlegen, Durch bein Betofe meine Bafen mir Beit über mein Gebiet hinauszujagen, Ja, bis an's Ende ber befannten Belt?

## Birbante.

Beftrenger Berr Ritter, ihr beleidigt einen Unfchuldigen. flordelis.

Beleidigen? Unschuldig? Störst du nicht

Tumultuarisch meinen stillen Wandel, Und machst rebellisch unfre Lombardie? Bon nun an bist du mein Gefangener.

Birbante.

Rehmt hundert Bechinen jum Löfegelb, und lagt mich laufen!

flordelis.

Mit nichten. Folge mir, Entfetlicher!

Birbante.

Ich gebe taufend Bechinen und ein Trinkgelb an Dero Knappen.

flordelis.

Bestechen willst du mich wie einen Sbirren, Nichtswürdiger? Ich bin ein Bannerherr, Bas fummr' ich mich um lumpige Zechinen!

Birbante.

So zahl' ich euch mit Fersengelb!
(Er will entspringen.)

Slordelis (halt ihn).

Du gehst von hier nur in mein Burgverließ, Bo Fledermäufe dir im Haare nisten, Und Uhus brüten über deinem Schooß. Bo nicht, so rüste dich zum Kampf mit mir!

Birbante.

Bum Rampf?

flordelis.

Bum außerften, auf Leben ober Tob.

Birbante.

Auf Leben mare mir lieber!

flordelis.

Unhöflicher! So haft bu barum nur Entzwei geschlagen beinen Schild, bamit Du mir Genugthuung versagen könnteft? Gleichviel, ich werfe meinen Schild von mir, So fechten wir mit ausgeglichnen Waffen.

# Birbante.

Berzeiht, ich habe ein Gelubbe an die heilige Crefcentia gethan, binnen Jahresfrift in fein Gefecht mich einzulaffen. Ihr feht felbst, daß ich euch keine Genugthuung geben kann.

## Slardelia.

So ftirb von meiner Fauft! Und wiffe nur, Daß ich in Fechterfunften Meister bin: Schlag' ich bein Saubt bir ab, so schleubr' ich es Bis an bie Sterne bes Zodiacus, Daß es im Schaff bes Baffermanns erfaufe!

# Birbante.

Bift ihr benn gar nichts, wodurch ich euch mein arm= jeliges Leben abhandeln konnte?

# flordelis.

Bas haft bu Glanzenbes auf beinem Belm?

## Birbante.

Es ift bas Armband meiner Braut, bas Einzige, mas ich euch nicht abtreten könnte.

## flordelis.

Das Einz'ge? Was? Du trittst es nicht mir ab? Soll ich ben Leib bir in zwei Theile spalten, Wovon ber eine nach Aeghpten sliegt, Den Bauch zu masten eines Krokobils, Der andere zu Nova Zembla sich In eines Baren Rachen wieder findet?

## Birbante.

Sier ift bas Armband!

flordelis.

Wir find im Reinen, nun entlaff ich bich.

## Birbante.

Ift mir vergonnt, ebe wir uns trennen, nach bem Namen meines Siegers zu forichen ?

flordelis.

3ch heiße Berengar. Bebente mein!

Birbante (im Abgehen, für fich).

Berengar? Diefer Name ift ganzlich unbekannt in ber Lombarbei. Gott weiß, was für ein Bagabund bas ift! Bon einem Gelben bestegt zu werben, ginge noch an, aber vor einem solchen Bramarbas bavon laufen zu muffen, ift nicht Jedem gegeben. (216.)

flordelis.

D Memme fonder Gleichen! Konnt' ich je Dich mir zur Seite dulden? Also dieß Ift ein Gemal, wie ihn der Bater wünscht! Er scheint ihm tapfer, jugendlich, gewandt, Und wird mit Uebersluß uns stets versorgen! Nicht länger dräng' ich mein Gefühl zurück, Beschämen will ich öffentlich den Gecken, Und Guido's hand ergreisen ohne Scheu.

# Florbelis. Guibo.

Suido.

Ich kann fie nirgend finden und erspahn! An jedem schönen Blat erwart' ich fie; Wo nur ein reich belaubter Buchenast Den grüntapetnen Pavillon erbaut, Wo nur ein Quell bie moof'ge Folie Krystall'nem Wasserspiegel unterlegt.

(Naber fomment).

Ein Ritter! Sieh! Bielleicht vermag er mich Um besten aufzuklären. Ebler Herr!

flordelis.

Was munscht ihr? Was beliebt euch?

Guido.

Sabt ihr nicht

Ein Fraulein hier im Balb gefehn?

So eben

Verließ fie mich, die mich hierher bestellt.

Guido.

Cuch herbestellt? Dann ift's Die Rechte nicht. Wie heißt fie benn?

flordelis.
Sie nennt fich Florbelis.
Guido.

Das ift erlogen!

flordelis.

Junger Freund, bedenkt, Daß ich gewaffnet bin, und ihr es nicht! Guido.

Es foll mir nicht an Waffen fehlen!
(Er entwindet ihr ben Degen.)

\* lordelis (ihr Biffer öffnend).

Salt,

Und fieh!

Guido.

D himmel! Morbelis!

Slordelis.

Sie felbft.

Guido (ben Degen wegichleubernb). Bor biefen Bliden, biefen Rofenwangen Bekenn' ich mich als einen Waffenlofen,

Betenn' ich mich als einen Waffenlofen, Nun mag bein Schwert fich wiber mich erbofen, Ich werde vor ihm zittern und erbangen.

flordelis.

Nun fei bes Schweigens stilles Thor entriegelt, Und ausgesprochen, was ich redlich meine: Arm will ich sein und niedrig, doch die Deine! Was ift ber Glanz, worin das Glud sich spiegelt?

Balb brech' auch ich ein langgenährtes Schweigen, Balb fünd' auch ich, was ich um bich verdiene: Des eiteln Borzugs soll mit stolzer Miene Sich nicht berühmen das Gemüt des Feigen! Slordelis.

Schon hat die Sonne sich vertraut den Fluten, Mit Burpur frönend des Gebirges Spize, Laß uns zuruck zum väterlichen Size, Dort wird geschehn, was Biele nicht vermuten.

(Beibe ab.)

## Lorebano's Schloß.

Ein ausgeschmudter, mit Gaften angefüllter Saal. 3m Borbergrunte Banbolf, Birbante, Dorine.

Pandolf.

Die fcone Flordelis fcheint noch mit ihrem But befchaftigt?

Sie wird fogleich an ber hand ihres Baters erfcheinen. Pandolf.

So läßt fie endlich ben Berbienften meines Sohnes Berechtigfeit widerfahren?

Dorine.

Seit heute gewiß.

pandolf.

Ift ihr ichon befannt geworben, bag ihm fein Gegner im Bweifampfe unterlegen ift?

Dorine.

Allerdings. Nur weiß fle noch nicht, was er mit bem Leichname angefangen?

Birbante.

3ch ließ ihn auf bem Felbe liegen.

Dorine.

Das ift unbarmherzig. Ich will einen Totengraber bingen, bamit er ihn einscharre.

Birbante.

Die Raben haben ihn bereits verzehrt.

Dorine.

Bohl befomm's ihnen!

## Die Borigen. Lorebano. Florbelis.

Coredano.

Birbante komm! Die schöne Stunde graut, Nun hebst du balb den Schleier beiner Braut, Die dir als Gattin sich ergeben beugt, Bon deiner Thaten Adel überzeugt.

Pandolf.

Mein reichster Segen frone biefes Baar!

Dorine (bei Geite).

Ja wohl fein reichster, benn er zahlt ihn baar! Slordelis (gu Birbante).

Da ihr auch heut zurudgekehrt vom Streit, So zweist' ich nicht an eurer Tapferkeit.

Birbante.

Mein morscher Schild, mein schartenreiches Schwert Bezeugen, daß ich beiner Liebe wert!

flordelis.

Ihr ftredtet euren Gegner in ben Sand?

Wer hielte mir, fobalb ich fampfe, Stand?

flordelis.

Stets fehrt ihr wieber unverfehrt und fed!

Nicht unverfehrt, mich ziert ein blauer Bled!

flordelis.

Bo ift bie Spange, Die ich euch geborgt?

Darüber fei nur ganglich unbeforgt!

Bo ift bie Spange, frag' ich, zeigt fie ber!

Sie dir zu zeigen, fiele mir nicht fcmer.

Run wohl! wo ift fle? Sanbigt fle mir ein!

Birbante.

Das fann wohl nicht bein ernfter Wille fein.

Slordelis.

Mein fester Ernft, ich gab fie euch als Pfand.

Birbante.

Gern geb' ich fie gurud in beine Sanb.

flordelis.

Auf eurem Belm, Birbante, ftedt fie nicht.

Birbante.

Was fiehft du mir fo zornig in's Geficht?

flordelis.

Bum lettenmal, wo ift bie Spange? fagt!

Birbante.

Ein Windftof hat fie mir bavon gejagt.

flordelis.

Nun hab' ich bich, verräterischer Wicht!
So ehrst bu mich? So kennst bu beine Bflicht? Sab' ich umfonst bieß Zeichen bir vertraut?
Bewahrst bu so die Gaben beiner Braut?
Für immer fühl' ich mich von bir befreit!

Birbante.

Du grouft zu fehr um eine Kleinigkeit.

foredano.

Du bift zu rasch!

pandolf.

3hr richtet allzuhart!

flordelis.

Befreie mich von beiner Gegenwart!

Dorine (leife).

Mur zu! Ihr feid im Buge. Mur geschwind!

Birbante.

Soll ich entgelten, mas gethan ber Wind?

Stordelis (ihm bas Armband vor bie Suge werfenb)

Elenber! Siehst bu beine Schande flar?

Birbante.

ha Florbelis!

flordelis.

3ch heiße Berengar!

Dandolf.

Bas foll bas beißen?

Coredane.

Guer Sohn wird blag.

Birbante.

Das fchlägt ben Boben vollends aus bem Sag!

(Er entflieht.)

Pandolf.

Bo geht er bin?

Coredano.

Was hat ihn so verscheucht?

flordelis.

Laßt ihn! Es'ift genug, daß er entfleucht!

Aus biefer Ginen feigen That erfeht,

Wie meine Beichen ihm ber Wind verweht!

Doch bag ihr, Bater, nicht vergebens hier

Berfammelt habt fo vieler Gafte Bier,

So thut ein andrer Freier sich hervor:

Empfangt ibn gut, verleiht ihm gern ein Dhr!

Coredano.

Ein andrer Freier?

Dorine.

Und hier ift er fcon!

Suibo ericeint in prachtigen Rleibern, und läßt fich vor Lorebano auf ein Anie nieber.

Suido.

Ich bin bes herzogs von Biacenza Sohn. Bergebt, wenn ich betrogen euch bis jest! Die Liebe hat mich in bieß haus versest, Die Liebe, bie ben Bater oft umgeht,

Wenn fie fich felbst auf ihren Wert versteht. Der Schönen Berg, befragt fie felbst, ift mein, Bersagt ihr fie?

> Coredano (ihn aufhebenb). Mein lieber Guido, nein!

Aufleben foll von Neuem euer Haus, Es wandle Bracht und Frohstnn ein und aus: Der Ritter, der nach Abenteuern schweift, Der Troubadour, der in die Saiten greift, Der Bilgersmann, der nach Loretto wallt, Er sinde hier gastfreien Aufenthalt! Den Saal des Schlosses und des Gartens Flur Belebe Kunst, verschöne Liebe nur!

Pandolf.

Doch wer verhilft mir nun zu meinem Recht?

Befried'gen werd' ich biefen feilen Knecht.

Mein herr Pandolf, es thut uns Bieren leid, Dag ihr bas fünfte Rad am Wagen feib!

Pandolf.

Berschwender ihr, hochmutig und erlaucht, Ich seh's voraus, daß ihr mich wieder braucht.

(Er geht ab )

Dorine (gegen bas Publifum). Dieß unfer Spiel. Genüg' es euch für heut, Bis Schon'res euch und Ernsteres erfreut.



# Der Schat des Uhampfinit.

Ein Buftfpiel in fünf Aften.

1824.



## Prolog.

In bieg ber ichonen Runft geweihte Saus Schickt mich bie leichte Phantafte beraus, Die von fich felbft zuerft euch Runde bringt, Ch fie ben rosenfarbnen Flügel ichwingt, Der fühlend oft die durre Welt umhaucht, Und in bes Wohllauts em'ge Woge taucht. Sie weiß zu gut, ihr forbert nicht von ihr, Bas feinem Orte giemt, wie biefer bier: Rur bem Beloten wird's zu benten Bflicht, Dag er zu. Thoren ober Schurken fpricht, Die er zu beffern ftrebt burch harte Bucht, Um fo zu fammeln feiner Dube Frucht: Der Dichter ftellt fich feiner Borer Chor Als lauter eble, große Menschen vor, Ihm ward ein weit erhabeneres Amt, Er beffert nicht, inbem er nicht verbammt, Und feinem rhothmifchen und beitern Dut Ericbeint Die Welt, wie Gott fie nannte, gut.

D'rum folgt nun auch ber Phantafte fogleich Aus euren Birkeln in bas Fabelreich, Wo bem Gewohnten fich ber Geift entzieht, Wo Laune herrscht, wo jebe Sorge flieht! Bergebt ibr, wenn fie cuch bas Leben zeigt

Gemischt und bunt und mannichsach verzweigt: Ihr wist, sie spricht für Einen nicht allein, Sie läd't die Welt von allen Seiten ein; So viele Männer sieht sie hier und Frau'n, Und Alle wünschte sie vergnügt zu schau'n: Den Hang bes Ernsten hat sie wohl bedacht, Und auch für Den gesorgt, der gerne lacht. Berzeiht ihr nur, verargt ihr heute nicht, Wenn mehr zum Ohr sie, als zum Auge spricht: 3war Manches wird dem Sinn des Auges klar, Allein der Geist ist ewig unsichtbar.

Gefällt es euch, so folgt bem Dichter jett, Der euch im Flug bis an ben Nil versett, Sich aus uralter Zeit ein Märchen mählt, Das uns ein frommer Jonier erzählt. Gebrauch und Sitte wechselten seitbem, Doch ift, sie barzustellen, kein Problem; Denn trot ber langen, ungeheuren Frist, Blieb boch ber Mensch, was er gewesen ist: Ein Werk von frembem Zwang und eigner Kraft, Ein Spiel bes Glück, ein Ball ber Leibenschaft!

Wer sagte ganz von seiner Zeit sich los?
Es lebt und webt in ihr der Dichter blos,
Da sie allein ihm jene Bilder schenkt,
Wodurch die Welt er zu vergnügen denkt.
Drum hat er hier gestissentlich verstreut
Den Witz von gestern und den Scherz von heut:
Sie lehren euch, daß Alles nur ein Spiel,
Und dienen ihm, denn sein Bedarf ist viel,
Und viel erscheine hier auf sein Geheiß,
Wovon der alte herodot nichts weiß.
Ein Dichter läd't an keinen kargen Tisch,
Er fühlt sich reich und lebt verschwenderisch,
Weil er sich eher jeden Fehl verzeiht,
Nur nicht gedankenlose Nüchternheit.

So mag's geschehn, nachdem er dieß gewagt, Daß er gefällt euch, ober mißbehagt, Wobei boch stets ber inn're Trost ihm bleibt, Daß ihn Begierbe nach Bollenbung treibt. Zett hört ihn an, ba nur für euch er lebt, Und, wenn es nicht unmöglich ift, vergebt!

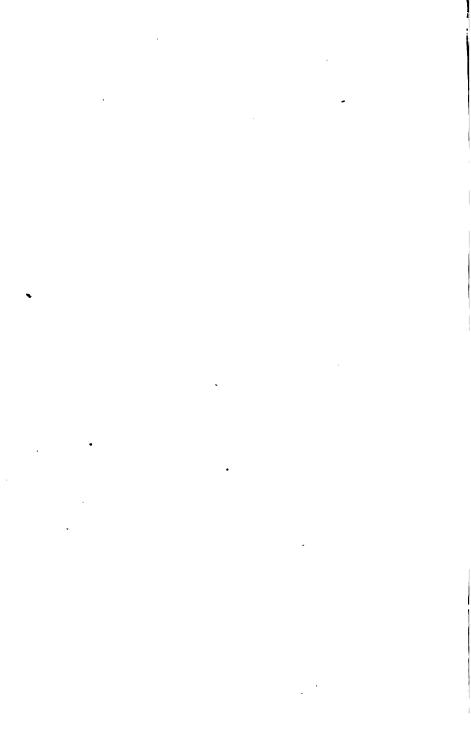

## Perfonen.

Rhampfinit, Ronig in Memphis. Bliomberis, Pring von Rubien. Pfammis, Schapmeifter bes Ronigs. Thonis, Baumeifter. Siuf, feine Gohne. Sethon. Patarbamis, ein Bofbebienter. Rafpar, im Dienfte bes Bringen. Diora, Rhampfinite Tochter. Biromis. ihre Gefpielinnen. Bariniffa, Polybamna, Sattin bes Baumeifters. Gine anbere Megyptierin. 3mei fonigliche Bachter. Befolge, Dienerschaft.

7



## Erfter Aft.

Garten bes Ronigs Rhampfinit.

Ein hohes Gebaube im hintergrunbe.

Diora. Biromis. Bariniffa.

Diora.

Noch einen Straus! Die frühsten Blumen find Die lieblichsten.

Piromis.

Das eben find' ich nicht:

Im Gegentheile, wenn almählig erft An biefem Lack, an biefem Josephösteft, An Anemonen und Levkojen sich Die flügg gewordene Natur versucht, Entfaltet endlich sich der Rose Schoof, Der eine Külle von Vollendung athmet.

Bariniffa.

Du schwarmft, Biromis, wie bu pflegft zu thun, Ich aber nehme mich Diora's an, Und weiß am beften, wo's ber Rofe fehlt.

Piromis.

Wo fehlt es ihr?

Sariniffa.

Für's Erfte wird fie rot;

Wer rot geworben, schämt fich; wer fich schämt, Der flagt fich irgend eines Gehlers an.

Piromis.

Wegwegen follte fich die Rofe schämen?

Errätft bu's nicht?

Piromis.

Mein.

Bariniffa.

Und ich nenn' es nicht,

Beil fie gemein es hat mit Menschenschabeln.

Diromis.

Es ift nicht ichwer, ein biechen Wig zu zeigen, Sobald man berb und unmanierlich ift.

Bariniffa.

Die Staatsperrude der Manierlichkeit Bedeckt gewöhnlich einen Saubenftock, Statt eines wißigen Gehirns, Piromis!

Diora.

Webt endlich euer Neden auf! Es ift Beinah verdrüßlich anzusehn, wie zwei Gemüter, fähig der Berständigung, Sich in beständiger Banferei gefallen. Doch weg von dieser Grämlichkeit, und laßt Burud uns zu den Blumen fehren! Seht, Wie dieser Pfirsichbaum die weiße Wand

piromis.

Du haft fogleich ben oben Raum benutt.

Ja, bas ift mahr, ber Bau ift faum vollenbet, Und schon erscheint die fahle Mauer bier Mit farbiger Lebendigkeit bekleibet.

Piromis.

Bas ift bes maffigen Gebaubes 3med?

Diora-

Mein Bater bat's fur feinen Schap beftimmt,

Der heute noch barein verborgen wirb. Im hofe feht ihr eine Reihe Stlaven, Bepackt mit Kiften ober Saden, schon Dem Thor fich nahern.

Bariniffa. Unter ihnen ift Der König felbst mit feinem Schagverwalter. . Piromis.

Man fagt, daß Rhampfinit ber reichste Mann Bon Allen fei, die auf ber Erbe wohnen?
Diora.

Es hat wohl Niemand rings herumgefragt.

Der Ronig naht.

Die Borigen. Mhampfinit.

Rhampsinit (hinter fich befehlenb).
Die Silberbarren bringt
Ins Borgemach zu bem gemünzten Golb,
Die Säcke schichtet an ben Wänden auf,
Und auf die zierlichen Gestelle setzt
Die Kostbarkeiten und Juwelenkästchen.

(Servortretenb.)

Du liebst die frische Morgenluft, Diora, Und bietest dar zum Opfer mädchenhaft Dem jungen Tag die noch bethauten Blumen, Indeß ich, übend eine Königspflicht, Mich aufgemacht, um jene lastenden, Dem Erdenschooß entrissenen Metalle Aufs Neu der festen Wohnung zu vertrau'n, Wo sie, gesichert für das künftige Bedürfniß, tot, als träge Massen ruhn.

Diora.

Tot an fich felbst, doch für die Lebenden Bestimmt, und ohne Rugen für die Toten:

Dieß haben vor ben Blumen fle voraus. Denn biese Myrrhen, biese Casten, Ja, biese Würzekräuter rings umher, Wozu bedient man ihrer sich zulett, Als um die Leichname zu balfamiren?

Rhampsinit.

Das ift ein allzumelancholischer Gebanke für ein Mädchen, wie Diora! Auch Braute sehen fich nach Blumen um.

Diora.

Doch wohl zuerft nach einem Brautigam.

Rhampfinit.

Er fteht dir naher als du glaubst und hoffft.

Diora.

Wenn du für mich ihn suchft, so habe Dank: Ersparte Wahl ift auch ersparte Mühe.

Rhampfinit.

Du nimmft die Sache, scheint es, allzu leicht: Wo viel zu magen ift, ift viel zu magen.

Diora.

Und bas Gewicht, bas in ber Schale liegt? Rhampfinit.

Es ift Bliomberis von Rubien, Den ich erwarte jeden Tag, und ber Dir feine Sand entbieten läßt durch mich.

Diora.

Wo eine Hand ift, ift ein Arm, und wo Ein Arm, ein Rumpf, und wo ein Rumpf, ein Kopf: Wofern der Kopf mir nicht behagen sollte, So fend' ich ihm die Hand zurück — durch dich.

Rhampfinit.

Das steht bei bir; allein man schilberte Den Prinzen mir als einen feinen Mann, An Geist nicht minber als an Wohlgestalt. Diera.

Das "Nichts bewundern" foll mein Motto fein, Wenn ich ihn febe.

Ahampfinit.

Welche Buverficht!

Diora, hute bich, bag nicht zulest Der Liebesgott für bich bie Bfeile icarft.

Diora.

Er eignet zweierlei, wie Jeber weiß: Bor feinem fpig'gen golbnen bin ich ficher, Den bleiernen befürcht' ich allenfall8!

Rhampfinit.

Wie aber, wenn er in ber Eile fte Berwechselt, und ben goldnen schießt? Diora.

Je nun,

So leg' ich diesen bann als Marität In beinen Schatz.

Rhampfinit.

Für heute, scheint es, ist Dir wenig anzukommen; aber kommt Der Bring nur an, so senkst bu wohl die Waffen

Diora.

Wo nicht bie Augen, wenn er mir gefällt.

Rhampfinit.

Und hebst fie, wenn er bir mißfällt?

Diora.

Gewiß!

Die Säßlichkeit ist unverführerisch, Das ist das Einzige, was an ihr zu loben; Denn wäre das Abscheuliche zugleich Auch das Berfängliche, so würde balb Die Welt zum Tartarus!

> Rhampfinit. Genug bavon!

Denn wir verlieren uns am Ende noch In philosophische Zerglieberungen. Mit beiner Laune lockst du felbst ben Ernst, Den sinstern König, vom Gedankenthron, Und tändelst spielend ihm das Zepter ab. — Lebt wohl, ihr Frauen! Was geschehen soll, Es fügt sich mit der Zeit, zumal bedarf Die Liebe keines Vorberichts, sie sindet Bon selbst sich ein, vielleicht bei dir, Diora!

(数b.)

#### Die Borigen, ohne ben Ronig.

## Bariniffa.

Was mich betrifft, so bin ich allerdings neugierig, ben Brinzen kennen zu lernen.

#### Diera.

Wenn ihn kein Krokodil unterwegs verschlungen hat, so wird er uns balb zu Theil werden.

## Bariniffa.

Un beiner Stelle, Diora, ftubirte ich schon auf eine gelehrte Anrebe, um ihn zu begrugen, sobalb er hereintritt.

#### Diora.

Was murdeft bu vorbringen? Lag hören! Gieb uns einen Abrif bavon aus bem Stegreife!

## Bariniffa.

Ich will's versuchen. Doch mußt ihr mir weiter helfen, wenn ich steden bleibe.

#### Diora.

Das wird fich finben.

## Bariniffa.

O Bliomberis von Nubien, Dem's vom Auge stel wie Schuppen, Seit du mich von fern erblicktest Durch ber Liebe goldne Luppen; Laffend in der Kinderstube Stedenpferd und Gliederpuppen;
Zogst du durch Morast' und Thäler,
Ueber Höhn und Bergekkuppen;
In Begleitung deiner Schaaren,
Im Gesolge deiner Aruppen,
Bist du nun herabgesegelt
Auf des schlamm'gen Nils Schaluppen,
Um dich in platon'scher Liebe
Hirngespinnsten einzupuppen,
Um durch Seufzer wegzublasen
Diese Byramidengruppen,
Um durch Thränen ganz Aeghpten
Zu versehn mit Wassersuppen:
Gerne würd' ich bich umarmen,
Hätt' ich leider nicht den Schnuppen!

### Diromis.

Der Schnuppen ift anstedend, bas ift mahr, und fo mare bein Korb gerechtfertigt.

## Diora.

Aber du fagst ihm zu viel, um ihm Nichts zu sagen. Bariniffa.

Eine abschlägige Antwort ift weniger als Nichts.

#### Diora.

Lagt uns hinein! Die Mittagssonne fangt Bu brennen an, auch, fürcht' ich, haben wir Dieß Spiel zu weit getrieben. Gerne folgt Der ausgelaff'nen Luftigkeit ein Uebel.

(216.)

#### Strafe von Memphis.

#### Bolubamna und eine anbere Meguptierin.

## Polydamna.

Ich bitte bich, halt! Was bedeutet biefer Auflauf? Haft bu meine Sohne nicht gesehn? Ich suche ste feit einer Stunde. Aegyprierin.

Bahrfcheinlich find fie auch unter bem Bolfshaufen.
Polydamna.

Bas ift's?

Aegyptierin.

Der Bring von Rubien halt feinen Einzug in Die Stadt. Er freit um die Bringeffin Diora.

## Polydamna.

Mir ift nicht hochzeitlich zu Mute. Meinen Mann hat ber Schlag gerührt; er wird biesen Sag nicht überleben. Wenn ich nur mußte, wo meine Sohne waren!

(Ab.)

Bliomberis ericheint mit Gefolge. Reben ihm fein Diener Rafpar, ter ihm ben Connenfcirm über's haubt halt.

#### Sliomberis.

Gieb mir bie Tafel und ben Griffel her! Es brangen fich Bemerkungen mir auf, Die ber Vergeffenheit anheimzustellen Nur einem Ungebilbeten geziemt.

## Rafpar.

hier ift bie Schreibtafel. Mir barfft bu beine Geheimniffe ohne Siegel vertrauen. Wenn ich nicht hinter bie Schule gegangen mare, so konnt' ich lesen.

#### Bliomberis.

Sieh, wie die Leute fich um uns versammeln, Und fich einander auf die Fuße treten! Das zeichn' ich in die Tafel ein, es scheint Ein altäghptischer Charafterzug.

### Rafpar.

Gin uralter.

#### Bliomberis.

Auch durch die Fenfter fteden fie das haubt: Du weißt, das thun die Rubier auch, es ift Durch Tradition vielleicht auf uns gekommen.

### Rafpar.

Wenn ich in die Sobe febe, fo ftolpr' ich. Das vermunschte Bolf verscharrt die gefallenen Ochsen in den Boden, und läßt bie Sorner herausguden.

#### Bliomberis.

Das ift bekannt, bas brauch' ich nicht zu fchreiben.

#### Rafpar.

hier zu Lande werben die Schweine beerdigt, und die Menfchen eingefalgen.

#### Bliomberis.

Um welche Reihen von Jahrhunderten Steht folch ein Bolf noch hinter uns zurud, Das fo verwerflichen Gebräuchen frohnt.

## Rafpar.

Ja, ja, hier gilt das Spruchwort: Wenn's der Brauch ift, so legt man die Ruh in's Bett.

#### Bliomberis.

Ich bitte bich, o Kaspar, noch einmal Um Das, was oft ich bat: Gewöhne bir Die allzu plumpen Rebensarten ab! Wo nicht, so wird es besser sein, bu schweigst.

## Rafpar.

Eins ift Reins. Du mußt mir hie und ba burch die Finger feb'n.

#### Bliomberis.

horch mehr auf mich, bestrebe bich hinfuro, Der Sprache Duintessenz bir anzueignen! Rafpar.

Wenn ich profitiren foll, fo muß ich reden durfen. Die Uebung macht ben Meifter. Wer nie ausgeht, kommt nie beim.

Bumal bei Gofe nimm bich ja zusammen, Dag vor bem Kon'ge bir und meiner Braut Kein allzupobelhaftes Wort entschlupfe!

Rafpar.

Bor meiner Blauberhaftigkeit bift du ficher! Wer wenig weiß, bringt wenig vor. Kurze haare find balb geburftet.

Sobald ich niefe, rufft bu: Gelf bir Gott! Das giebt mir immer einen Stich in's Gerg; Es heifit vielmehr: Bu Dero Boblbefinden!

Rafpar.

Bu Dero Wohlbefinden!

Bliomberis.

Bom Tifch aufftebend, fagft bu: Wohl befomm's, Unstatt: 3ch muniche wohl gespeist zu haben!

Rafpar.

Gefpeist zu haben!

Bliomberis.

Auch das Abes, sobald du dich entfernst, Ift viel zu plump. Man sagt vielmehr: Ich habe Die Ehre, mich zu Gnaden zu empfehlen!

Rafpar.

Gut! biefe brei Stude hoff ich mir zu merten. (Er wiederholt fie im Abgeben. Der Bug geht vorüber)

#### Saus des Baumeisters.

Thonis in einem Lehnfeffel. Gethon. Ginf.

Sethon.

Sat bich ber Trank geftarft?

Chonis.

Für Augenblide,

Mein lieber Sohn, und biefe will ich nun, So lang noch herr ich eines Athemzugs, Euch ein Geheimniß zu vertrau'n, benuten.

Biuf.

Wir horchen bir mit ungetheiltem Ohr. Chonis.

Du weißt, Siuf, bir ift bekannt, Sethon, Dag ich im Dienst des Königs Abampfinit Mit Runft und Fleiß ein machtiges Gebaude Bu Stand gebracht, ja, taum zu Stand gebracht; Denn biefes großen Bau's Bollenbung geht Mit meinem Tobe beinah Band in Sanb. Es bient bem Ronig jenes fefte Saus Bum Schatgewölbe; benn fein Reichthum ift Wie Sand am Meere, wie ber Bufte Staub. Run find die Schlöffer zwar und Riegel gut, Die Thore fest, die Venster moblvergittert; Allein vernehmt, wie einen Bugang ich Bum Allerheiligsten mir offen bielt: Auf einer hintern Seite Diefes Bau's, Die nach ben Garten fieht und im Bebufch Berborgen liegt, hab' einen Quaberftein 3ch in die Mauer fünftlich eingefügt, Der ein und aus bequem fich heben läßt, Und fo gur unfichtbaren Bforte bient. Wenn Giner nun von euch in Not gerat, So weiß er, wie er fich zu helfen hat.

3ch bin erschöpft; geleitet mich hinein Bu eurer Mutter in's Gemach, bamit 3ch Ruhe finde bort, vielleicht für immer.

(Mh mit Cethon.)

Biuf.

Wohlan, zum Berk, Siuf! Eröffnet ist Ein Feld ber Thatigfeit, ein Feld ber Lift. Bu taufend Bunfchen, Die ich ftill gebegt, hat mich bas Wort bes Baters aufgeregt, Dich aus bem gang Altäglichen ber Beit Bum Abenteuerlichen eingeweiht! Die frifche Rraft, von ber mein Bufen voll, Beig nun, wohin fie fich verschwenden foll. 3mar Schate find vielleicht fein großes Blud, Doch fcheint bas größte mir ein Bageftud! Es scheint, gespornt von diesem beißen Trieb, Ein idealisch Befen mir ein Dieb! Die fühne That im ftillen Raum ber Racht, Des Ronigs Bort in feiner goldnen Bracht, Der buft'ge Garten in bes Mondes Schein, Und im Bebuiche ber bewußte Stein : Sie winken, brangenb fich um mich berum, Dir in's gefährliche Brofcenium; Doch ift Gefahr ein lodenber Beruf, Drum unverzagt an's fuhne Werf, Giuf!

## Zweiter Aft.

#### Pallaft bes Rönigs.

Rhampfinit, allein.

Das ift boch feltsam und beschäftigte Dich biefe gange Nacht unausgefest, Und raubt mir Schlaf und Rube. Raum verschloß 3ch meinen Schat in jenes fich're Saus, So melbet Bfammis, bag er einige Rleinobien vermißt, von denen er Ausbrudlich fich bie Stelle vorbemerft, Die ihnen angewiesen ward. 3ch tenne Seit vielen Jahren seiner Treue Wert, Die bem entfernteften Berbachte trost; Das Baus ift feft, fein Riogel ift verlett, Die Thore ruhen in den farken Angeln So nach wie vor. Nun ift zum Ungluck auch Der fluge Meifter, ber ben Bau vollführt, In biefer Nacht geftorben, und es läßt Bei feiner Mumie fich fein Rat erholen.

#### Pfammis tritt auf.

Rhampfinit.

Du tommft mir wie gerufen! Sprich, wie steht's In meinem Schat?

Pfammis.

Noch schlimmer als zuvor:

Auf's Neue fehlen Mungen und Juwelen.

Rhampfinit.

Durch welche Kunft? burch welche Bauberei?

Es macht mich ungebulbig, wie bich felbst, Ja, und mit Recht, noch mehr als ungebulbig: Mein guter Name leibet. Aber, herr!
Sobald du nur im Mindesten vermutest,
Daß ich den kleinsten Theil an diesem Raube
Genommen habe, so vernichte mich,
Laß mich versenken in den Nil, und wirf
Den Krokodilen mich zur Speise vor!
Gieb einem Andern dieses Amtes Last,
In den du eisernes Bertrauen setzest.
Mein greiser Scheitel ward in Ehren grau,
Zweideut'ge Blicke wurd' ich nicht ertragen,
Und wären's auch die beinigen, o Fürst!

Rhampfinit.

Du haft fie nicht von mir zu furchten, Freund! Beit von bir ab verirren fich, wiewohl Bergebens, schwankenbe Bermutungen: Auf feine Fährte ftogt mein spurenb Aug.

Pfammis.

Berdoppelt find die Bachen jedes Thors, Erneut die Schlöffer, und vereidiget Der Schloffer felbft, der alles Cifenwerf Geliefert hatte.

Rhampfinit.

Das ift wohlgethan, Und hindert fünftigen Betrug vielleicht. Pfammis.

Wir wollen es erwarten.

Die Borigen. Patarbamis.

Patarbämis. Berr und Fürft!

So eben ift ber Pring von Nubien, Die Stadtherberge feierlich verlaffend, An bes Balaftes Pforten angelangt.

Rhampfinit.

Er ift willtommen. Fuhr' ihn in ben Saal!

(Schasmeifter ab.)

Der Pring von Rubien und Rafpar treten auf mit Gefolge, von Batarbamis geführt.

Rhampfinit.

Glud auf in Memphis, o Bliomberis!

Mein Gruß erfrecht fich in bein fürftlich Ohr, Und municht bein Wohlergehn, o Rhampfinit!

Rhampfinit.

Du bift burch weite gander hergereist, Und wirft uns Manches zu verkunden wiffen.

Bliomberis.

Die Lander hab' ich nur von Zeit zu Zeit Des Blicks gewürdiget, ba felten ich Bon meinem Tagebuch mich abgemußigt.

Rhampfinit.

Doch manchmal fahft bu wohl auch bruber bin? Bliomberie.

Ich habe genialische Notizen Bon Beit zu Beit mir angesertiget, Um einst in Nubien ste herauszugeben: Ich fam auf Kunst und auf Natur zu sprechen, Und rügte nebenbei bie theuren Bechen.

Rhampfinit.

Ift's mahr, bag unten tief im Mohrenland Ein wunderlicher Brunnen fich befindet, In bem bas Holz, wie Gifen, unterfinkt? Bliomberis.

Die Menge fabelt's, ich befucht' ihn nicht.

Rhampfinit.

Es wäre boch ber Mühe wert gewefen. Man fagt bavon, baß langes Leben er Dem Babenben verleihe, beffen Leib Mit Beilchenbuften er bebalfamirt.

Bliomberis.

Man fagt es, boch Bernünft'ge glauben's nicht. Blaten, fammil. Berte. 111. Rhampfinit.

Und boch behaubten's, bie es angeschaut.

Der Bunderglaube, ber noch außerbem Den Geift verdunkelt und erniedriget, Gefährdet bas moralische Gefühl, Und widerspricht bem Ibeal ber Augend.

Rhampfinit.

Du bift ein Gelb in ber Philosophie, Pliomberis!

Gliomberis.

Ich schätze bie Bernunft, Und liebe bie verschied'nen Ideale.

Rhampfinit-

Wie fteht es aber mit bem Wirklichen? Berfcmahft bu gang und gar es?

Aliamberis.

Salb und halb:

3ch laugne, bag es ift.

Rhampfinit.

Das Wirkliche?

Bliomberio.

Rux die Vernunft ift wirklich, Rhampfinit!

Die beinige ?

Sliomberis.

Warum nicht eben bie?

Rhampfinit.

Run glaub' ich's, bag bu feine Bunber glaubft.

Beh, Patarbämis, melbe meiner Tochter,

Der Pring von Rubien fei angelangt,

Wenn fie ihr Angeficht ihm gonnen wolle.

(Patarbāmis ak.)

(3u Bliomberie)

Wer ift benn biefer ruftige Gefell, Der bir ben Sonnenschirm gu halten pflegt? Bliemberis.

Gin Rubier, doch aus dem Bobel faft; Bemifi, ich bitte bich, nur nicht nach ihm Des Bolfs Cultur, bes Landes Staatsverfaffung.

Rafpar.

Wer bose Nachbarn hat, ber lobt sich selbst: Ich bin ein treuer Diener und Cumpan, Und führte stets den Säckel auf der Reise. Ich bin bei uns in Nubien zugleich Mit meinem Prinzen hier erzogen worden, Und gleiche Brüder, gleiche Kappen!

Bliomberis.

Marr!

(Er schlägt ihn.) Rafpar.

Ich schweige ja. Bei mir gebeiht bie Zucht. Denn, wie's im Sprüchwort heißt: Es geht kein Streich Berloren, außer ber baneben geht.

Die Pringeffin Diora tritt auf mit Diromis unb Befolge.

#### Bliomberis.

Bom himmel fällt bes himmels schönste Gabe, Die zu beschreiben mir die Worte fehlen: Die Sonne selbst ist gegen dich ein Rabe, Und muß ihr L-icht aus beinen BI-iden stehlen — Kaspar (bei Seite).

Er niest! Wie heißt boch gleich ber Spruch? (Laut.) Ich habe Die Ehre, mich zu Gnaben zu empfehlen!

Bliamberis (bei Geite).

Bermunschter Tolpel! (Laut.) Denn ich weiß — Du weißt es --Die Raben ftehlen — wenigstens — so heißt es.

Diora.

Ich kann bir nicht in also hoben Phrasen, D Bring, erwiedern beine Gulbigungen, Die schone Gabe, bichterisch zu rafen, Bird nicht in jedem Augenblick errungen, Und ift abhängig von bes Mondes Phafen. Bliomberis (bei Seite).

Auch ift die Schluftirade mir miflungen: Mein Riefen hat, und biefes Kerls verherte Dummdreiftigkeit, gebracht mich aus bem Texte.

Es ift bein Ruf in unfer Land gekommen, Wie ein Comet, mit Gluck und Weh belaben, Da ift mein herz an seinem Stral entglommen, Als war's, anstatt ein herz, ein Schwefelfaben: Beschäbigt war ich, als ich's wahrgenommen, Ich reiste fort, als ich gemerkt ben Schaben, Und als ich fortgereiset, kam zulest ich In Memphis an, und vor dir stehe jest ich.

#### Diora.

Es ift ein Zeitungsblatt hierher gebrungen, Daß bich es uns und beinen Ruf beschriebe: Ich hörte nicht, was nirgend ift erklungen, Was ich nicht hörte, weckte keine Triebe: So ward mein Herz, als Jonas, nicht verschlungen Bom gierigen Leviathan ber Liebe. Eh bu gekommen, hatte nichts zu thun ich, Du kamft, o Prinz, und vor dir stehe nun ich.

Wie foll mit kargen Sylben ich bestreiten Die Kosten beß, was ich für dich empfinde? Wann wird das Meer mir Thränen zubereiten? Wann werden Athem mir verleihn die Winde? Den himmel steh' ich um Erhabenheiten, Die Erde hier um blumige Gewinde; Doch scheint, hohn sprechend meinem tiefen Innern, Der himmel ehern und die Erde zinnern.

Diora.

Bie foll ich Borte nur zufammentragen Fur Das, mas nicht ich bir zu fagen habe?

Nur stets zu sprechen, ohne mas zu sagen, Das war von je der Redner größte Gabe: Daß sie mir mangelt, laß es mich beklagen, Und greife wieder nach dem Wanderstabe, Bis himmel einst und Erde sich verschönern, Wenn jener luftig wird und biese thönern.

#### Bliomberis.

Die Liebe sammelt auf dem Haubt mir Kohlen, Bom Blasebalg der Sehnsucht angeblasen; Doch gerne scheib' ich, da du es befohlen, Berschließ' in mich die glühenden Extasen: Einst, hoff' ich, wird die Seele sich erholen Bon sand'ger Wüst' auf lachenden Dasen: Dann hoff' ich noch mein durres Herz zu laben!

(Bu ben Uebrigen.)

Lebt wohl!

## Rafpar.

Ich muniche mohl gefreist zu haben! (Beibe ab, ter König, mit ben Seinigen, begleiten fie, fo bag Diora unt Biromis allein gurud bleiben.)

## Piromis.

Mein, ich bewundre bie Gedulb, mit ber Du ihn empfangen! Unerträglich ift, Ihn blos zu feben, unerträglicher, Ihn anzuhören; aber einzugehn In seinen Styl, ihn zu erwiedern, scheint Das Unerträglichste von Allem mir!

## Diora.

Wie aber, wenn mich biefe Scene boch Berftreut, wenn abgefehrt fie mein Gemut Bon melancholischen Betrachtungen?

Piromis.

Bon melancholischen - ich mage faum Dir nachzustrechen, weil ich fürchte, falfch Gehört zu haben: melancholischen Betrachtungen ergiebt fich bein Gemut?

Diora.

Ift bas fo munberbar?

Piromis.

Bei bir, gewiß!

Diora.

Biromis! Rein — es ftraubt fich meine Bunge, Bu fagen, was ich — aber hab' ich benn?

Piromis.

Lag bich berab zu meiner Reubegier!

Diora.

3a, bir allein fonnt' ich mich anvertrau'n: Benn Bariniffa gegenwärtig ware, So murb' ich schweigen.

Piromis.

Sie ift nicht zugegen.

Diora.

Bergebens windet man sich hin und her, Das Wort zu meiben, und die Sache doch An Tag zu legen — doch was liegt am Wort? (Nach einer Bause.)

Ich liebe —

Piromis.

. Wie? Du liebst? Ein Donnerschlag Aus blauem himmel! Wie? Du liebst ben Prinzen? Die Katenaugen —

Diora.

Welche blutige

Beleidigung! Wer fagte bir, Biromis, Daf ich ben Bringen liebte?

Piromis.

Sabft bu benn

Noch andre Manner, außer ihm, feitbem?

Diora.

Nur einen, boch um einen schon zu viel. Piromis.

Erzähle, wenn ich bich begreifen foll!

Diora.

Bernimm! Die gestrige gestirnte Racht, Der hohen Feuerlilien rote Tracht, Die Flamm' an Flamme ftanben, Straus an Straus, Trieb in ben Garten mich noch fpat hinaus. Es buftete ber blenbenbe Jasmin, Johanniswurmchen flogen bruber bin, Die Lufte regten fich nur leif' und lau, Der Simmel glübte, tief und buntelblau, Der Mond, gespiegelt im entfernten Strom, Betrachtete fein eigenes Abantom: Und als mein Aug' bieß Alles überglitt, Erscholl's, als rege fich ein frember Tritt, Und ploglich trat, aus buid'gem Rofenhag, Ein Jüngling, schöner als ber goldne Tag: Des himmels feusches Licht beschien genau Die hohe Stirn, ber Glieber schlanken Bau. 3ch eilte fort, er hatte mich gefehn, Und er begann, mich gartlich anzustehn. Doch balb erreicht' ich in erschrod'ner Saft -3ch fchaute nie gurude - ben Ballaft. Doch schlug mein Berg, mein feuchtes Auge quoll, Roch, immer noch von feinem Bilbe voll. Und ach, bie Sonne hat es nicht verscheucht, Noch schlägt bas Berg, noch ift bas Auge feucht! Diromis.

Wie scheinst du mir verwandelt, o Diora!

Ich felbst begreife mich am wenigsten.

Du mußt ihn wieber febn.

Diora. So rätft du mir —

Piromis.

Du mußt erforschen, wer es ift. Ich will Hinunter dich begleiten diese Racht, Denn daß er kommen wird, bezweifl' ich nicht.

Diora.

Wirst bu mit ihm zu reben bich erfühnen? Diromis.

Berlaß bich brauf!

Diora.

Roch ift mir alles Dieß Ein neuer, frember Traum, ber nie vielleicht In That, in Leben sich verwandelt. Komm!

(Mb.

#### Paus bes Baumeisters.

#### Ginf allein.

Wie sehr bemuhn wir uns um irb'sche Guter, Doch unverhofft nur kommt der wahre Segen, So trat mir, der ich nichts gesucht, entgegen Dein Jugendreiz, dein göttlich aufgeblühter!

Nun fei das Schicksal unfrer Liebe Hüter, Sei's, daß es gutgefinnt fie wolle pflegen, Sei's, daß es führe nach verschiednen Wegen Die nach einander strebenden Gemüter.

Denn oft geschieht's, bag uns ein Bunfch in Gile Den Ruden kehrt, nach angfilichen Beschwerben, Und oft genießt man feiner eine Weile. Bielleicht, daß nie ein Wort wir wechseln werben, Bielleicht, daß balb uns werben wird zu Theile Der schönste Theil bes schönsten Glücks auf Erben.

#### Giuf. Gethon.

Bethon.

Du plagst noch immer bich mit gartlichen, Berliebten Grillen, lieber Bruber, hast Die schöne Gartenkönigin noch nicht Bergessen, scheint es.

Biuf.

Was dir scheint, es ift.

Bethon.

Saft bu erkundet, wer fie mar, Siuf?

Biuf.

Wie fonnt' ich bas?

Sethon.

Doch hoffft bu, Diefe Racht

Sie wieber angutreffen?

Biuf.

Wenn ich je

Bon ihr zu hoffen habe, hoff ich es.

O Sonnenuntergang, Berliebte beten Dich an als Gott!

Bethon.

D Sonnenuntergang,

Die Diebe Rhampfinits befchworen bich!

Biuf.

Das Glud ber Liebe gleicht bem Quell bei Theben, Er ift zur Mittagestunde kalt wie Gie, Des Morgens lau, und auch bes Abends lau, Doch brennt und flebet er um Mitternacht.

Bethon.

Du folgft mir boch zum Schatgewölbe heut?

Binf.

Den töftlichsten Juwelengurtel fah 3ch gestern borten liegen, gestern schien Er unbenugbar mir und unbequem; Doch heute weiß ich, wie er zu gebrauchen, Und welchen zarten Leib er gurten foll.

Bethon.

Du willft burch folche Gaben uns verraten? Befinne bich! Lag beine Klugheit nicht Berliebtem Schwindel unterliegen!

Sinf.

Schweig!

Was ift zu fürchten? Solche nächtliche Geschenke zeigt man nicht zur Schau herum, Am wenigsten dem Könige. Wie will Uns dieser, sah' er ihn, zur Strafe ziehn, Und aus dem Gürtel auch die Geber kennen? Nein! Wenn er nicht die List der Königin Nitokris sich zu nute macht, so wird Er schwerlich uns erwischen.

Bethon. Welche Lift? Binf.

Rennst bu bas Lieb nicht von ber liftigen. Ritofris, Bruber?

> Bethon.
> Nein, wie lautet es?
> Siuf.
> Des Bruders Totschlag Erhöht Nitofris, Und boch vergißt fle Den argen Mord nicht. Sie läßt ein Haus bau'n. Im Erdenschoof tief, Die Mörder läbt fle

Bum dunkeln Wohnfis. Sie tifcht ein Dabl auf, Dann eilt bavon fle. Da rauscht und woat es, Wie wenn ein Born schwillt, Der ungebammt oft Gewaltig losbricht. Bon jeber Seit' her Ergießt ein Strom fich, Der vom Gewölb' boch Beruntertropft bier, Und bort vom Abgrund Gebrangt emporquilt, Der aus ber Wand felbft Gemach hervorfließt. Die Mörber fehn balb Nur Tob um Tob rings, Denn feine Flucht frommt. So that Mitofris.

## Dritter Aft.

Garten bes Königs. Erfte Morgenbämmerung.

Diora, hernach Piromis.

## Diora.

Gemach verlischt ber Sterne Glanzgewühle, Und Abschied nehmend scheint es sich zu regen: Die Sterne sind vielleicht nur goldne Bfühle, Worauf ihr haubt die Liebesgötter legen; Doch ach, es weht schon eine heil'ge Kühle Vom Sonnenaufgang her uns frisch entgegen: Der Tag erscheint so spat, und doch so frühe, Denn jede Zeit ist eine Zeit der Mühe!
Sobald ein Trieb vermag das Gerz zu binden, So ist der Reiz der Gegenwart verschwunden, Man läßt das schöne Nächste sich entwinden, Und wünscht, ersehnend alle fünft'gen Stunden, Im Lenz den Gerbst, im Gerbst den Lenz zu sinden; Doch ach, das Glück allein wird nie gefunden: Es welke nun der Garten oder blühe, Denn jede Zeit ist eine Zeit der Mühe!

piromis (bereineilent).

Laß ab zu schwärmen, benn es nähert sich Die schöne Birklichkeit. Ein junger Mann Eritt aus bem bunkeln Rosenbusch hervor, Der bort sich an die Mauer schmiegt.

Diora.

Er ift's.

Diromis.

Soll ich ihn rufen? ihm entgegengehn? Diora.

Nein — ja boch — ober — thue mas bu willft! Biuf (hervortretent).

3mo Frauen manbeln bort am Tulpenbeet: Sie ift's, fie ift es, bie zur Rechten geht! Mit ihren Loden fpielt bie Luft ber Nacht, Als waren's Wellen, bie fie frauselt sacht. Wohlan, ich trete naber!

Piromis.

Frembling, halt!

Du brangst hier ein mit frevelnder Gewalt. Wer hat, dich hier zu zeigen, dir erlaubt? Binf.

Die Liebe, bie an Gegenliebe glaubt.

Bermeffener! Ginweg von Diefem Ort!

Biuf.

Bald treibt mich ohnehin die Sonne fort.

Piromis.

Du bift verloren, wenn ich rufe.

Siuf.

Ruf!

Piromis.

Wie nennft bu bich?

Siuf.

3ch nenne mich Siuf.

Piromis.

hinmeg, Siuf! Beleidige nicht mehr harmlose Frauen ohne Schirm und Wehr!

Biuf.

Wird mir, die Schönheit anzuschau'n, mißgönnt? Versagt ihr, was ihr nicht versagen könnt? Verlieren diese Blumen ihren Wert Weil sie das Auge zu beschau'n begert? Sobald Gefühl der Schönheit Seele schwellt, So wünscht sie, daß sie leuchte vor der Welt! Was Götter ihr im reichen Naaß verliehn, Darf sie den Sterblichen es karg entziehn?

Piromis.

Sophistenfunfte hab' ich nicht gelernt: Genug, es municht bie herrin bich entfernt!

Siuf.

Aus ihrem Munde glaub' ich es allein.

Diora.

hinweg, Siuf! Es bricht ber Tag herein.

Siuf.

So ift's ber Tag, ber mich verscheucht, nicht bu?

Diora.

Es fommt an mich bir feine Frage zu.

Biuf.

Doch fame fie, mas fagteft bu mir bann?

### Biere.

Die Sonne fagt es bir, verwegner Mann!

Biuf.

So wünfch' ich bir, bich jest zu fliehn bereit, Ein Lebewohl, boch nur auf turze Beit!

(3u Biromis.)

Du grollft; boch meinft bu's, hoff ich, nicht fo ichlimm — Gieb beiner herrin biefen Gurtel — nimm!

(Er entfernt fic )

### Biera.

Ein schoner Augenblid entfleucht geschwind, Bie ein zu früh verblichnes, theures Kind: Benn Kraft und Reiz und Lieblichkeit es just Entfaltet, stirbt es an der Mutter Bruft!

Piromis.

Sieh biefen Gurtel an, wie reich, wie fein!

ha welch ein Spiel von Farben, Stein an Stein! Viromis.

Es wechselt hier mit köstlichem Topas Rubin, Smaragd, Sapphir und Chrhsopras. Wer ist der Mann, der solche Gaben giebt?

Diora.

Reich mag er fein, und mehr als bas — er liebt. Viromis.

Und mehr als das, er ift zur Sälfte toll! Laß uns hinein, und Barinissa soll Mit uns bewundern diesen bunten Schein.

Diora.

So weihn wir fle in bieß Geheimniß ein? Piromis.

Bas läßt fich thun? Bir werden boch zulest Dazu gezwungen werden. Thun wir's jest!

(数6.)

## Schagewälbe.

## Rhampfinit. Pfammis. Patarbamis. Bliomberis.

Bliomberis.

Dein Reichthum fest mich in Berwunderung.

Rhampfinit.

Du haft bie Galfte kaum bavon gefehn: Sier liegen Bepter und Infignien, Worunter bes Sesoftris Diabem.

Bliomberis.

Rlebt nicht ber Unterthanen Schweiß baran? Rhampfinit.

D feineswegs! Zwar hat er bie Kanale Aegyptens angelegt; boch that er es Durch bie im Krieg bezwungnen Stlavenhande.

Bliomberis.

Doch bas Erobern scheint mir unmoralisch. Rhampfinit.

Wir benken nicht fo zärtlich hier zu Land. Es brauche Jeber jede Kraft, die ihm Natur verliehn, und die die Zeit erlaubt.

Bliomberis.

Doch, ift bie Ruhmbegier nicht lafterhaft? Rhampfinit.

Es kommt brauf an, was man sich benkt babei. Gemüter giebt's, die einem ganzen Bolk, Die einer Welt zu dienen sich erdreisten, Und wünschen, theuer ihr zu sein. Daraus Entsteht ein gegenseitiges Verhältniß. Der Ruhm ist auch nur eine Liebe, doch Die Liebe großer Herzen; denn sie geht Nicht mehr vom Einzelnen zum Einzelnen. Doch wir verirren uns zu weit, und sind Deswegen nicht gekommen; überdieß Bin ich ein schlechter Philosoph.

Bliomberis (halblaut).

Ja mohl,

Dem felbst die logischen, gewöhnlichen Begriffe ber Causalverbindung fehlen!

Pfammis (vie Schate vorzeigent).

hier find die Diamanten, theils gefaßt In Ringe, Kronen oder Spangen, theils Noch unbenutt, jum Theil noch ungeschliffen.

Bliomberis (bei Seite).

Wie Vieles in Aeghpten! (Laut.) Doch was ist Um Ende Golb und Reichthum? Keiner nimmt Sie mit in's Grab, der Erbe nur genießt fie!

Rhampfinit.

Auch mir genießen fie, Bliomberis!

Bliomberis.

D mich ergreift ein klägliches Gefühl, Wenn ich die Zuversicht des Menschen sebe, Die sich verläßt auf diesen gelben Kot! D Unglücksel'ger, dessen Schaufel einst Zum Erstenmale nach Metall geschürft!

Rhampfinit.

Je nun, es giebt fich Manches in ber Welt. Auch wollen wir bich länger nicht bemühn, Im gelben Kote hier zu mühlen, gleich Insektensammlern, welche Käfer suchen. Es wird sofort bich Patarbämis, Prinz, In beine fürstlichen Gemächer führen.

Bliomberis.

Ich bante bir, o Ronig! Berb' ich balb Bor beiner Tochter Auge treten burfen?

Rhampfinit.

Vor alle zwei, fie ift fein Polyphem.

(Bliomberis ab mit Batarbamis.)

### Rhampfinit. Pfammis.

## Rhampfinit.

Glaubst bu, daß wir auch biefe Racht Besuch gehabt?

## Pfammis.

Beinahe vermut' ich es. Wenigstens vermiff' ich ben Juwelengurtel, ber fonft bei biefen Diabemen lag.

# Rhampfinit.

Saft du bie Falle mitgebracht?

## Pfammis.

Ja wohl, und fie liegt bereits am rechten Ort. Es war ein glucklicher Einfall, und ich hoffe, er foll uns nügen. Wer auf diese Stelle tritt, ift unwiederbringlich gefangen, und hier liegen gerade die bedeutenoften Kostbarkeiten.

# Rhampfinit.

Wenn die Falle fo gut ift, als ber Röder, fo fteh' ich für einen guten Fang.

# Pfammis.

Ich hatte Muhe, ben Prinzen von Nubien zurückzuhalten, ber schon im Begriff mar, hineinzutreten.

# Rhampfinit.

Dieg wurde fein Begriff ohne Caufalverbindung gewesen fein.

# pfammis.

Ohne Zweifel, ein febr faglicher Begriff; benn ich ftebe bafur, bag es ihn fest genug gefaßt hatte.

# Rhampfinit.

Es wurde wenigstens eine intereffante Episobe in seinem Tagebuch gegeben haben.

# Pfammis.

Ja wohl; benn es ift felten, bag reifende Gelehrte, zumal wenn fie Prinzen find, in fo absonderliche Gefahr geraten.

# Rhampfinit.

Meine Schatfammer wurde zur Ueberschrift eines Kapitels gebient haben.

8

# Pfammis.

Ein folches Kapitel ift ein mahres Rapital für einen Reifebeschreiber.

Rhampfinit.

Ein geiftreicher Runftler murbe bie Falle bazu als Bignette in Rupfer gestochen haben.

Pfammis.

Das hieße bein Golb in Rupfer vermandeln.

Rhampfinit.

Dein, umgekehrt. Die Alchmie ber Runft Berkehrt in Golb jedweben Gegenstanb.

Pfammis.

Rur leiber wimmelt unfre tolle Beit Bon felten reuffirenden Abepten!

Rhampfinit.

Doch Giner gilt, gelingt es ihm, für Biele, Und führt bie Andern alle rasch zum Biele!

216.)

## Bimmer im Ballaft.

## Diora. Bariniffa. Piromis.

# Bariniffa.

Also daher diese Traurigkeit, diese Unruhe, diese Schmerz, diese Bahren, dieser Migmut, dieß schmelzende Wesen, diese Melancholie?

## Diora.

Halt ein, Bariniffa! Wenn bu uns fünftig ein Dutend Worte ichenkft, fo gieb uns ein Dutend Gebanken als Zuwage. Sariniffa.

Ich geb' euch ein Dugend, weniger Bwölf.

Diora.

Deine Freigebigfeit foll nicht unbelohnt bleiben.

Bariniffa.

Womit belohnt man einen Freigebigen?

Diora.

Indem man ihm für feine Baben banft.

Bariniffa.

Man bankt für Das, was man nimmt, und für Das, was man ausschlägt. Welcher Dank ift hier gemeint?

Diora.

Der lettere.

Bariniffa.

So schlägst bu meine Gebanken aus?

Diora.

Ich schlage fie aus, weil fie nie ben Ausschlag geben.

Bariniffa.

Dich weiß, was bei beiner Liebe ben Ausschlag gegeben hat!

Bas benn ?

Bariniffa.

Diefer Gürtel, Diora!

Piromis.

Bfui, schäme bich! Du zeihft fie bes Eigennutes?

Bariniffa.

Was thut man nicht im Gespräch? Der Wig ift so selten, bag man barnach schnappen muß, wie ein Fisch nach ber Angel.

Piromis.

Dafür bleibt ihm ber Baten im Rachen fteden.

Bariniffa.

Gerade um nicht fteden zu bleiben, behaubtet man oft bas Absurbe.

Piromis.

Du fprichst bem Wig allen Sinn für Wahrheit ab?

Er stellt fie auf ben Ropf, aber fie bleibt biefelbe.

### Die Borigen. Rhampfinit.

Rhampfinit.

Der Prinz von Rubien wird noch einmal Bor bir erscheinen, o Diora! Nimm Ihn gütig auf! So viele Menschen giebt's, Die man blos dulden kann, doch dulden muß, Denn bas ist Pflicht. Nimm ihn in seiner Art Für eine laun'ge Grille ber Natur.

Bariniffa (bei Ceite).

Er zirpt Galimathias.

Diora.

Finbet man

Bei jedem Menschen boch ben rechten Takt, Um mit ihm einzustimmen! Dieser giebt Den Son mit ziemlicher Bestimmtheit an.

Rhampfinit.

Was feh' ich? Sa Diora! Seh' ich recht? Was ist bas für ein Gürtel hier, Diora? Diora.

Wie? Diefer Gurtel, Bater?

Rhampfinit.

Allerdings!

Bon wannen ift er? Wie befamft bu ihn?

3ch - nun - als ein Gefchent -

Rhampfinit.

Mle ein Gefchent?

Bon Wem? Wer gab ihn bir? Dieg bin ich fehr Begierig zu erfahren, benn er warb Mir heute Nacht aus meinem Schat entwendet.

Diora.

Mus beinem Schat?

Rhampfinit. Du zweifelft? Rein, es ift Hier nichts zu zweifeln! Diese Diamanten Sind mein — und bein, sobald du willst, doch nicht Auf diese Weise.

Diora.

Ich verwundre mich —

Rhampfinit.

Bermunbre bich, fo viel bu willft, nur fcnell Beraus bamit: Ber gab bir biefen Gurtel?

Diora.

Wer mir ihn gab? — Was foll ich fagen? — Ja — Wer mir ihn gab? — Der — Prinz von Nubien.

Rhampfinit.

Der Prinz von Nubien? Berräterei!
Das fehlte noch! Der Prinz von Nubien?
Welch eine schändliche Causalverbindung!
Der Prinz von Nubien gab ihn dir?
Diora.

Ach ja -

Rhampfinit.

Da kommt er eben mit ber wichtigen Bebantenmiene.

Bariniffa (bei Geite).

Welche köstliche

Berlegenheit!

Diora.

Wohin verberg' ich mich?

Berbirg bich hinter feiner Albernheit, Das ift ein ficheres Afpl.

Die Borigen. Bliomberis. Rafpar.

Bliomberis.

Prinzeffin!

Noch einmal, eh nach Rubien gurud Mich unerhittliche Geschicke rufen, Tret' ich vor bich, burch hoffnung angereigt. D legte boch bie schöne Rebekunft Auf meine Lippen ihren feinften Styl, Um nicht allein zur heimat umzukehren!

Rhampfinit.

Der Stiel, herr Bring, ift wirklich umgekehrt, Und aus bem Befen wird ein Stock!

Bliomberis.

Was hör' ich?

Bernehm' ich Kafparn ober Rhampfinit?

Rafpar.

Mich wieder, ber tein Wort gesprochen? Schweigen Berrat fich nicht, wie man zu fagen pflegt.

Rhampfinit.

Beftätigft bu, geftehft bu beine Schulb?

Bliomberis.

Die Schuld ift eine Mißgeburt ber Zeit, Und hat nicht Raum in meiner ew'gen Seele, Ich weiß von keiner.

Rhampfinit.

So verachteft bu

Den gelben Kot? Und barum haft bu bich So schnell hinweggeschlichen biesen Morgen, Doch freilich mit gefüllten Taschen!

Bliomberis.

. Was

Ift bas?

Rhampfinit.

Genug! Du haft mein Schaggewölbe Bestohlen, o Bliomberis!

Bliomberis.

Bestohlen?

Raspar.

Run, ift bas eine Neuigkeit? Bas man

Auf Reifen nicht erfährt! Da heißt es wohl: Es lehrt ein Tag ben andern.

Bliomberis.

Bin ich bier

Im Land ber Traume? Bin ich in Aegypten? Ahampfinit.

Antworte bir auf biefe Frage felbst, Und gieb zurucke bas Entwendete; Denn früher schon vermißt' ich Mancherlei, Seitdem du hier in Memphis. Mögen es Die Götter wiffen, wie du meinen Schatz Erbrochen hast! Du haft aus Nubien Bielleicht besondre Dietriche gebracht.

Bliomberis.

3ch Dietriche von Nubien gebracht? D Bartgefühl! errote bu für mich! Ich, ber ich stets bas 3beal ber Treue, Wie Frauen Kinber, unterm herzen trug!

Rafpar.

Wenn du ihn nicht bestohlen, sei getroft; Denn Lugen haben kurze Fuße.

Bliomberis.

Fällt

Kein himmel ein, zu rächen meine Schmach? Berzehren keine Flammen ben Ballaft? Tritt nicht ber Nil aus feinen Ufern aus, Und überschwemmt Aegypten?

Bariniffa.

D bas thut

Er alle Jahre.

Bliomberis.

Uber nun für mich!

Rhampfinit.

Gleichviel für Wen, nur gieb bas Gold heraus!

Bliomberis.

Bo find ber That Beweise?

Rhampfinit.

Gabft bu nicht

Bier meiner Tochter biefen Gurtel?

Bliomberis.

3¢)!

Rhampfinit.

Wer benn, ale bu?

Bliomberis.

Wenn biefes foftliche

Gefchmeibe je mein Eigenthum gemefen, Batt's ich's behalten.

Rafpar.

Das bezeug' ich ihm,

Er macht bie Sanbe lieber zu als auf.

Rhampfinit.

Mit frembem Gut ift leicht ein Praffer fein.

Bliomberis.

Diora felbst entscheibe biefen Streit. Bab ich bir biefen Gurtel?

Diora.

Etwa nicht?

Bliomberis.

Du fragft?

Diora.

Wie bu.

Bliomberis.

3ch hab' ein Recht zu fragen —

Bin ich ber Dieb gewefen?

Diora.

Wenn es nicht

Ein bloger Scherz von mir gewefen, ja.

Bliomberis.

3ch fage nein!

Rhampfinit.

Wozu bas Gaufelfpiel?

Die Wache komme her, und führ' ihn fort In meinen tiefften Kerker!

Patarbämis.

Gut!

(216.)

Piromis (zu Diora).

Nun wird

Der Scherz zum Ernst.

Diora.

3ch fühle mich fo fehr,

Bon jeber Seite ber, geangstiget,

Dag mir ber Mut gebricht, im Augenblick

Den Anoten aufzulöfen.

(Die Bache fommt und umringt ben Bliomberis.)

Rhampfinit.

Fort mit ihm!

Bliomberis.

Ja, große Männer werben ftets verfolgt, Und kommen immer in Berlegenheiten! Auch bie Erfahrung hab' ich nun gemacht, Daß ein Brophet in seinem Baterlande Für nichts geachtet wird; doch leider auch Für nichts, wenn außer seinem Baterland!

(Mb mit Rafpar.)

Rhampfinit.

Nun steht zu hoffen, bag er in sich geht, Und schlau Berborgenes uns offenbart, Denn endlich möcht' ich dieses Schelmenstück Und den Zusammenhang versteh'n.

Bariniffa (bet Geite).

Ich nicht,

Denn ich verfteh' ihn allbereits.

Rhampfinit.

Lebt wohl!

(Ub.)

#### Diora. Biromis. Bariniffa.

Diora.

Das ift zu viel, du falsches, neibisches, Bergeblich lockendes Geschick!

Bariniffa.

Du brauchft

Berftreuung, scheint's, Diora? Gorch, ich weiß Ein Liebchen, freilich etwas pobelhaft, Und auch vom Bobel nur gefungen, boch Bielleicht verwend' ich es am rechten Ort.

Diora.

Was foll's bamit?

Piromis.

3ch bitte, laß es hören! Bariniffa (fingt).

Wiewohl mein Schatz ein arger Wicht, Ein Rauber ist, ein Dieb,

So hab' ich boch fein Angesicht Bor allen anbern lieb!

Er raubt für mich, er fampft, er ficht, Drum hab' ich ihn fo lieb,

Und mar' er zehenmal ein Wicht Und hundertmal ein Dieb!

Berlangft bu auch ben zweiten Bers zu hören?

Diora.

Schweig, Spötterin! und folget mir hinein, Schon hegt die Nacht den ersten Wondenschein.

Bariniffa.

Es ist die Zeit des Raubes und der Liebe, Das wissen Mädchen wohl und — Straßendiebe.

### Racht. Schangewölbe.

### Sethon und Siuf fleigen burch bie Mauer.

Biuf.

Das viele Kriechen find' ich unbequem, Wirft du nicht auch ber Sache mub, Sethon? Sethon.

Ich benke, heute mir genugzuthun, Und alfo fei's zum lettenmal, bag wir Dieß goldne Kalb hier anzubeten gehn.

Siuf.

Bielmehr ein Lamm, wir find bie Lammergeier.

Sethon

(ver Licht geschlagen, und die Kerze auf ein Gemäuer gestellt). Dort hinten gleißt es noch so wunderbar, Und dießmal ift, was gleißt, auch Gold. Wohlan! (Er beschäftigt sich im hintergrunde mit den Kostbarkeiten.)

Biuf.

Mich loct ein andrer Glang, als ber. Ihn wirft Ihr ichones Bilb gurud. Und jebesmal, Wenn ich allein bin, überfällt es mich, Wie einen Dichter bie Begeifterung. Doch ach, ich fürchte biefen Glang! Er ift Für mich zu ftralend, fo beforg' ich nun; Ale Berrin bat fie bie Befährtin mir Bezeichnet. Bare fle bie Konigstochter? Diora felbst? D nein, ich glaub' es nicht! Wie fonnt' ich hoffen, wenn ich glauben fonnte? Und ach, die Glut ber hoffnung fcmilgt allein Das fruftallinische Metall ber Liebe. Nein - unfer Thron fei nicht aus Gold gethurmt, Nicht aus ben Ebelfteinen, welche bier, In einem zweiten Schacht, wie Tote, liegen: Bon Rofen fei er aufgehäuft, belegt Mit Beilchenftufen, und es winde fich Um Lorbeerbaume buftiger Jasmin,

Die Säulen dieses Throns zu bau'n. Was soll Mir eine Pracht, die mich verzagen läßt, Die meinen Mut zuerst gereizt, und nun Ihn dämpft, die nur mein eigen ist — als Raub. Ich blicke scheu zu dieser Höh' empor, Und prüse zweiselhaft die Fittige — Und ist ein Gott am Ende seliger Im hohen, blaugewölbten himmelsraum, Als ein Insest in einer Glockenblume?

Sethon.

Siuf! Siuf!

Biuf.

Was ift?

Sethon.

3ch bin gefangen,

Verraten, überliftet!

Siuf.

Wie, Sethon?

Sethon.

Es wickelt sich der Tod um mich herum — Ich bin verloren!

Biuf.

Wie!

Sethon.

Der Rönig hat

Sier einen Fallstrick angelegt, ben ich Im Dunkeln überfah. Wie ich hinein Geraten, weiß ich nicht; doch wind' ich mich Umfonst umber. Die Kraft bes Eisens hält Mit übermenschlicher Gewalt mich fest!

Siuf.

3ch helfe bir, ich rette bich!

Bethon.

Umfonft!

Befreie bu bein eigen Selbst! 3ch bin

Dem Untergang geweiht; boch hab' ich nie Bor ihm gebebt. Nur einen Augenblick Bebarf bas Leben für ben Tod. Er ist Nicht fürchterlich, sobalb er sicher ist. Glaub mir, ich bin gefaßt, Siuf! Entstieh, Und tote mich!

Biuf.

Dich toten!

Sethon. Sieh, es bricht

Durch diese Spalte schon der Tag herein! Romm ihm zuvor, Siuf, und löse mir Das Haubt vom Rumpf! denn unfre Schande soll Berborgen bleiben. Ueberlaß mich nicht Den Henkern dieses Rhampfinit! In mir Sind unsers Vaters Jüge wiederholt, Nie sehe sie der König! Schände nicht Des Vaters Mumie, daß nicht sein Geist An unsers Hauses Pfosten dir begegne, Berfluchend mich und dich!

Sinf. Was foll ich thun! Sethon.

Du hast die Mähre von der Königin Nitokris gestern mir erzählt, Siuf, Bernimm ein Lied von einem Könige! Sesoskris, durch des Bruders Tücke, sah Sein Haus umringt von einem Scheiterhausen, Der plötlich loderte zu heller Glut. Und er, der König, zwischen Rauch und Qualm, Sich für sein Bolk zu retten, opferte Das Theuerste dem Theuersten, er warf Die eignen Kinder in das lichte Feuer, Und schritt, es dämpsend, über sie hinweg. So that Sesoskris. Töte mich, und slieh!

# Vierter Aft.

Zimmer im Pallaft.

Rhampfinit. Bfammis.

Rhampfinit.

Du fagst mir Bunberbinge. Fanbst bu ibn So eben erft?

Pfammis.

Ich ging in beinen Schatz, Die Falle wieber mit herauszunehmen, Da wir ben Thater in Bliomberis Gefangen glaubten, und fo fand ich benn Die Leiche bort, bas haubt vom Rumpf gelöst.

Rhampsinit.

Wie lange tauscht, wie lange hintergeht Uns biefer liftige Gefelle noch? Wie fommen wir auf feine Spur zulest?

Pfammis.

Durch jenen Rumpf ift wenig aufgeklart.

Rhampfinit.

Und boch vielleicht, wenn wir ihn wohl benügen. Laß ihn sogleich zu öffentlicher Schau Auf Memphis Mauer setzen, stelle zween Geprüfte Bächter unter ihn. Sie sollen Die Leiche nie aus ihrem Blick verlieren, Und die Borübergehenden beachten, Ob Einer weint, ob Einer trauervoll Den Blick erhebt und bann die hände ringt. Wer solchen Antheil an dem Leichname Zu nehmen scheint, er werde sestgehalten, Und her in den Ballast gesandt.

P fammis.

So fei's.

Rhampfinit.

Dann aber eile zu Bliomberis!
Befrei' ihn aus ber haft, beweg ihn, mir Mein allzurasches Thun zu gut zu halten.
Bielleicht vermag ihm nur Diora's hand Genugthuung zu geben; benn ich bin Mir großes Unrecht gegen ihn bewußt.
Es war ein unverzeihlicher Betrug,
-Ein unverantwortlicher Scherz Diora's.

Pfammis.

Doch, Gerr, bebente jenen Gurtel, ben Sie noch befitt, und ber bein Eigenthum! Bober befam fie ihn? Er wird am beften Uns auf bes Raubers Fahrte führen.

Rhampfinit.

Wohl!

Sie gebe mir barüber Rechenschaft. Auch wenn sie ihn, wie sich vermuten läßt, Auf einem allgemeinen Weg erhielt, Und zum Berkauf er ihr geboten wurde, So helf' uns der Berkäuser auf den Dieb!

Pfammis.

3ch bringe balb'ge Runbe, Rhampfinit!

(216.)

Rhampfinit.
Die sehr verdrüßliche Geschichte stimmt Mich neubegierig, ahnungsvoll beinah.
Wer mit so kühn heroischem Entschluß
Die Schande fleucht, ist kein gemeiner Dieb,
Und es entdeckt in dieser That der Geist,
Ich weiß nicht, welche Spur von Größe. Selbst
Das Rätselhafte, das im Spiel babei,
Erregt den Wißbegier'gen, und verrät
Besondere Begünstigung des Glück,
Wo nicht Geschicklichkeit. Ich wünschte wohl,

Den Mann zu tennen, ber fo liftig ift, Und einen König fo zu taufchen wagt!

(216.)

### Saus bes Baumeifters.

### Polpbamna allein.

Also bazu haben bie Götter mich aufgespart! mußte ich meinen Dann überleben, um an feinen und meinen Sohnen bieg umfägliche Bergeleid zu bulben? Baren fie Beibe in ber Wiege gestorben, es ware beffer fur mich und fur alle Wenn eine Mutter, bie ben Saugling auf ihrem Schoof balt, vorausfeben konnte, welchen Gram fie fich auferzieht, fie mußte munichen, bag ihre Bruft zu Stein werbe! Diefe Beimlichkeit, biefes Fluftern, wie haben fie mir migfallen! Das Golb, bie Roftbarkeiten, die ich bei ihnen bemerkte, wie famen fie mir verbächtig vor! Mun hat fich Alles erklärt; Siuf hat es eingestanden, aber zu fpat! 3ch konnte fie nicht marnen, gurud-Diefe Schate verfluch' ich! Rummer und Bergeleib find die einzigen Erbftuce, bie mein Mann mir hinterlaffen bat. Run fubl' ich, bag es mahr ift, mas ich oft fagen borte, ohne was babei zu benten: Wenn ein Stein vom himmel fallt, fo fällt er auf eine Bittme.

### Polybamna. Ginf.

Polydamna.

Schon wieber hier, Siuf?

Siuf.

Ich weiß, daß ich niemals wiederkommen mußte, ober ich fame beinem Schmerz zu fruh!

## Polydamna.

Ich frage bich nicht, wo bein Bruber ift, Siuf; ich frage bich blos: Wo ift bie Leiche beines Brubers? Du schweigst! Weißt bu, was ber König über ben Leichnam beschloffen hat? Biuf.

Der Ronig?

Polydamna.

Wenn bu willft, so magst bu bie Leiche sehen, zwischen himmel und Erbe, an ben Mauern ber Stadt, zur Schau aller Welt, und zur äußersten Schmach beiner Rutter!

Siuf.

Emige Götter!

Polydamna.

Bo ist eine Pflicht, die heiliger ware, als der Toten Besgräbniß? Fremdlinge svotten über uns, und schelten Aegypten einen Gottesacker. Soll dein Bruder allein ein Raub der Geier werden? Der göttliche Athem verläßt den toten Leib, aber die Hülle ist heilig, die er bewohnt hat. Um den Gerd der Lebens digen versammeln sich die stillen Hausgenossen. Bo ist die Leiche meines Sohns? Soll ich mich an einem Schattenbilde meiner Gedanken weiden? Andere Mütter bereiten mit Spezereien den köftlichen Sarg, und ihnen athmet noch der verstorbenen Kinder Liebe im Wohlgeruch ewiger Blumen!

Biuf.

halt ein! Ich rette ben Leichnam meines Bruders, oder bu trauerft auch um ben meinigen.

Polydamna.

Schone bein Leben, aber thu mas bu vorhaft!

(116.)

Siuf.

Du trüber Schmerz, ber meine Sinne band, Berfinstre nicht ben leuchtenben Berstand, Damit ich stets, was immer auch herbei Das Schickfal führen mag, berselbe sei! D streitenber Empsindungen Gemisch! Dort winkt mir Lieb' und hoffnung lebensfrisch, hier hat der Tod sein Aeußerstes gethan, Und grinft auch mich mit bleichem Schäbel an. Allein der Sinn, zum Leben noch gekehrt,

Das sich bes Uebels, wie es kann, erwehrt, Der leichte Sinn, ber mein Genosse war In Spiel und Freude, werd' es in Gefahr! Er mag, vergessend was bereits geschehn, Dem nächsten Kommenden entgegensehn; Er helse mir in dieser letten Frist, Und lehre mich ersinnen eine Lift, Damit, befriedigend ber Mutter Gram, Bon unserm Haus ich wende diese Scham.

(21b.)

### Øefängni§.

#### Bliomberis.

(Er fcreibt bas Folgenbe mit einem Griffel an bie Banb, intem er es langfam babei recitirt.)

Es fturmt bas Schickfal auf mich los allmächtig, Und west, ein Eber, gegen mich bie Fanger, Bon Leib ift jegliche Minute schwanger, Bon Schmach ist jegliche Sekunde trächtig.

Ich bin bes biebischen Metters verbächtig, Und meine Liebe ftellt mich felbst an Branger, Da wird mein Gerz, wie eine Muhl' am Anger, Durch Millionen gabren unterschlächtig.

Doch gern, um ihre Schulb, erbulb' ich Alles, Wie um die Schulb ber ersten Menschenmutter, Der schönen Stifterin bes Sündenfalles.

Sie streue mich bem Krokobil zum Futter, Sie schlage mich statt eines Feberballes, Sie stampfe mich in einem Faß zu Butter.

### Bliomberis. Rafpar

Bliomberis.

Bas giebt's?

Rafpar.

Bas wird's geben? Du jammerft und ich effe. Es heißt im Sprichwort: Ber lange tischt, lebt lange.

Bliomberis.

Gemeinfter aller Sterblichen!

Rafpar.

So lange man noch zu effen und zu trinken hat, kann man fünf gerade sein laffen! Wenn ich auch fest sitze, so will ich boch nicht fasten, wie du. Besser Ein Unglück, denn zwei.

Bliomberis.

Das Unglud beffert nicht beine Tenbeng zum Niebrigen.

Rafpar.

Bor'm Frost hilft kein Zittern. Da wir einmal hier find, was soll ich machen? Wenn ich effe, so weiß ich warum, aber bu klagst vergeblich. Der König Rhampfinit hat diese Kerkermauern, wie eine Schlafmütze, über seine Ohren gezogen, und Keiner von uns kann ihn erschreien. Wer vor dem Richter weint, pflegte meine Großmutter zu sagen, der verliert seine Zähren.

Bliomberis.

Warum bin ich nicht ein Bogel, mich durch dieß Gitter ju schwingen, und mich auf ben Aesten eines Rosenstocks zu schaukeln?

Rafpar.

Du fonntest herunterfallen und ben Sals brechen.

Bliomberis.

Warum lieg' ich nicht auf jener Wiefe, als ein glücklicher Schäfer, und schauste ein bischen Erbe mit meinem Stab auf, und werfe fie nach bem Leithammel?

Raspar.

Ich zweifle, bag bu ihn treffen wurdeft!

### Bliomberis.

Bollte Gott, ich fage in Nubien an meinem Schreibtifche! Rafpar.

Warum foll Gott wollen, was er nicht will? Meine Groß= mutter pflegte zu fagen: Wer in die eine Hand munscht und in die andere pfeift, der hat in einer so viel als in der andern.

Wie klebt ber Pobelhafte beständig an den gemeinsten Bilbern! Konntest du nicht viel besser sagen: Sich Etwas wunschen, ist eine unnügliche Beschäftigung. Diese klassische Sentenz wurde einem Compendio zur Zierde gereichen, und ausmerksame Schüler wurden die Gründlichkeit berselben bewundern. D biese Gründlichkeit, diese Klarheit, möchten sie bald allen unlogischen Schwablereien ein Ende machen.

### Die Borigen. Bariniffa.

## Bariniffa.

Die Prinzessin Diora schickt mich her. Sie bittet bich, ihr ben Spaß zu verzeihen, ben fie fich gestern gegen bich er= laubt hat.

Rafpar.

Einen Spaß?

Bariniffa.

Bas will biefer brollige Gefell? Ich rebe mit bem Prinzen. Rafpar.

Und ich fur ben Bringen. Der Bring ift eben in Traurigfeit versunten, und benft über bie Grundlichkeit seiner Gebanten nach.

Bariniffa.

Urfache genug zur Traurigkeit!

Raspar.

Der Bring ift noch nüchtern — Bariniffa.

Wie gewöhnlich.

## Rafpar.

Und nicht in ber Stimmung, Aubieng gu geben.

Bariniffa.

So will ich wenigstens meinen Auftrag ausrichten. Die Bringeffin Diora hofft, ben Bringen balb aus feinem Gefängnisse zu befreien.

Rafpar.

Der Pring will nichts mehr von ihr wiffen.

Bariniffa.

Sie hofft, Alles wieder in's alte Beleis zu bringen.

Rafpar.

Er liebt fie nicht mehr, und thut Buge für seine Irrthumer. Ich habe immer sagen hören: Die Liebe ift wie der Thau, der bald auf eine Rose fällt, und bald auf einen —

Bliomberis (auffpringent).

Schweig, Unverschämter!

(3u Bariniffa.)

Melbe ber Pringeffin,

In welche Schmach fie mich herunterftieß: D meine Schwingen find gelähmt, ich bin Rur noch ber Schatten bes Bliomberis!

Bariniffa.

Es ließe fich vermuten, daß es nicht In diesem fuhlen Raum an Schatten fehle.

Bliomberis.

Ich ftebe ichon mit einem Buß im Grab.

Bariniffa.

Dann ftehft bu nicht auf gleichen Fugen, Bring, Und fannft uns Unterricht im hinten geben.

Bliomberis.

Das lange Leiben hat mein haar gebleicht, Und meine Stirne vor ber Beit gefurcht.

Bariniffa.

Aus diesen Furchen keimen bir sofort Gebankenlofe Syllogismen auf!

Bliomberis.

Die UIme meines Lebens ift gefällt, An ber bie Rebe meiner Liebe bing.

Bariniffa.

So hänge fie an einen Kleiberhaken! Bliomberis.

Die gute Beit ift lange hinter mir. Bariniffa.

Dann werb' ein Krebs, und hole fie zuruct! Oliomberis.

Wo find die Träume meiner Kinderjahre? Bariniffa.

In beinen Windeln mit noch anderm Stoff.

Die Ibeale find verschwunden mir.

Bariniffa.

Treulofe Freunde wird man gerne los. Bliomberis.

Die Liebe floh, und nur die Logif blieb.

Bariniffa.

Dann ift bein Berg, wie bein Behirn, ein Sieb.

Die Borigen. Pfammis.

Pfammis.

Der König fundigt bir die Freiheit an, Bliomberis, fein neuliches Verfehn Erfennt er, und bereut's. Der mahre Dieb Ift aufgefunden.

> Bariniffa (bet Sette). Saubre Reuigkeit!

e steutgtett:

Pfammis.

Genugthuung verfpricht bir Rhampfinit, Und mar's Diora's Sand.

Bariniffa (bei Seite). D immer beffer!

# Pfammis.

Du fannft ben Rumpf bes Thaters bloggeftellt Auf Remphis Mauer febn.

Bariniffa (bel Seite). Das fehlte noch,

Und ift beinah bes Schrecklichen zu viel!

(Ub.)

Pfammis.

Sein helfershelfer, wie zu hoffen fteht, Soll balb, wie er, in unfre Sanbe fallen; Doch du genieß' indeß, Bliomberis, Des Glücks, dich länger nicht verkannt zu wiffen!

Bliomberis.

Bermelbe bu bem König meinen Gruß, Ich werbe vor ihm in Berfon erscheinen, Benn mit bem Staube biefer Rleiber ich Zugleich bie Schmach bes Kerkers abgeschüttelt.

Pfammis.

Du wirft ihm jeberzeit willtommen fein.

(216.)

## Rafpar.

Wie das Glud, so ber Mut. Nun haft du Ursache, wieder ein Gerz zu faffen, und ein gutes Abendessen nicht zu versichmähen! Da du den König auf beiner Seite haft, so kannst bu dich schon als Bräutigam betrachten. Es heißt im Sprüchewort: Wen der Kellner liebt, der trinkt oft.

### Bliomberis.

So fahret wohl, ihr bumpfen Kertermauern, Die eines Brinzen Refibenz gewesen: Nie werb' ich mehr, ben Seneca zu lesen, Berdrüßlich mich in eure Winkel kauern. Ihr wart für Schelme nur bestimmt und Bauern, Bom Stock regieret ober Birkenbesen, Ihr sabt fie treiben bier ihr robes Wesen,

Und wiederhalltet ihren Gaffenhauern!

Doch feit ich euch mit meinen Reifterpinfeln Befrigelt habe, feib ihr umgeschaffen Bu Barabiefen, zu gludfel'gen Infeln.

Euch wird entzudt die funft'ge Welt begaffen, Denn jeder Ort, wo meine Mufen winfeln, Liegt ohnedieß im Lande ber Schlaraffen.

### Blas unweit ber Stabtmauer.

Die beiben Bachter, auf und niebergebenb.

## Erfter Wächter.

Wir entfernen uns zu weit, und verlieren ben Leichnam aus bem Gefichte.

3meiter Wächter.

Ich habe Augen wie ein Luchs. So lang' ihn mein Blick noch erreichen kann, fo lange fliehlt ihn Niemand.

# Erfter Wächter.

Aber, ob feine Leidtragenden vorübergehn? 3meiter Wächter.

Die haben genug an ihrem Leid zu tragen, und werden fich nicht mit einem Toten schleppen.

# Erfter Wächter.

Es ift aber befohlen, daß wir alle Betrübte in Arreft nehmen follen.

# 3meiter Wächter.

Da hatten wir bie halbe Welt in Arreft zu nehmen. Es ift wenig Frohlichkeit mehr unter ben Leuten.

# Erfter Wächter.

Das muß wahr fein, die Zeiten werden täglich schlimmer. Was jett einen Baten koftet, konnte man ehebem um sechs Pfennige haben. Wenn bas so fortgebt, so prophezeih' ich ben Untergang ber Welt.

## 3meiter Wächter.

Run, fo lange wir und unfre Kinder und Kindestinder leben, wird die alte Daschine wohl noch zusammenhalten.

Erfter Wächter.

Ja, wer weiß? Che wir's uns verfeben, zerplatt fie wie eine Seifenblafe.

3weiter Wächter.

Dann blafen wir eine neue, und laffen fle abermals gegen bie Sonne fliegen!

## Erfter Wächter.

Es geschehen allerhand Zeichen und Anwarnungen. Unlängst wurde ein mannliches Kind geboren, mit einem horn mitten auf ber Stirn.

3 weiter Wächter.

Früher ober später, das ift einerlei. Wer ein Gorn von feiner Mutter hat, braucht keines von feiner Frau.

Erfter Wächter.

Beftern haben fich einige Schneeganfe bliden laffen.

3meiter Wächter.

Auch bas ift gerabe nichts Apartes in Aegypten.

Erfter Wächter.

Da kommt ein Karrenführer mit einem Fagchen Gerften= wein. Das ware Etwas für unfern Durft.

3meiter Wächter.

Aber nichts für unfern Gelbbeutel.

Siuf, verfleibet, mit einem Rarren, worauf ein gaß liegt. Er thut, ale bemerte er bie Bachter nicht.

# Biuf.

Uff! Bie bin ich abgemattet! Bei biefer Site follte man keinen hund auf bie Gaffe jagen, geschweige einen Menschen. Der Bind treibt Einem ben feinen Sand in's Gesicht, daß Einem bie Bahne kniftern. Gott sei Dank, daß endlich die Sonne untergeht! Ich muß mich sehen und ausruhen.

(Er fest fic an bas Enbe tes Rarrens, und macht bie Mugen gu.)

## Erfter Wächter.

Der Rerl fchlaft, bas wollen wir uns zu Ruge machen.

3meiter Wächter.

. Wenn bu ben Bapfen aus bem Spundloch ziehft, fo will ich trinken.

Erfter Wächter.

Großen Dant! Bas ich zapfe, bas trint' ich auch. 3ch halte meinen Sut unter.

3meiter Wächter.

Eine gute Unterhaltung! Run lag mich auch trinfen!

Erfter Wächter.

Unfre bute find wie Eimer in einem Ziehbrunnen. Babrend beiner fich voll schöpfte, ift meiner wieder leer geworden. Seute mir, morgen bir; bu haft genug einstweilen.

(Sie trinken.)

Siuf (für fic).

D schlürft und schlürft, bis endlich die Bestinnung In eurem hirn bem Weine Blatz gemacht, Und euer Selbst an diesem fremden Stoff, Den's zu beherrschen mahnt, verloren geht! Mir winkt von ferne schon der Lohn der List: Es ist nur eine Leiche, mir jedoch Bestigenswerther, als ein Lorbeerkranz, Den keine mutterliche Zahre nest.

Erfter Wächter.

Ob bas Fagchen voll war, weiß ich nicht; aber bag es auf bie Reige geht, mert' ich.

3meiter Wächter.

Lupf' es ein wenig in bie Sobe, bas foll ber lette Trunk fein.

Siuf (ftellt fich, ale ob er aufwache).

Wer lüpft mein Faß? Was, ihr halunten! ihr trinkt meinen Wein aus? Wenn ihr ihn baar bezahlt, hab' ich nichts bagegen.

3meiter Wächter.

Baar nicht, aber bantbar.

Siuf.

Das läßt fich hören; wenn eure Dankbarkeit ein Bechfel ift, ber fich in beliebige Gelbforten umfeten läßt, außerbem ift fie nur ein Bechfelbalg, ben Der wieder holen mag, ber ihn gebracht hat.

3 weiter Wächter.

Setze bich her zu uns, und leeren wir zusammen bas lette Rägchen. Dann wollen wir Abrechnung halten.

Biuf.

In Gottes Ramen!

3meiter Wächter (gum erften).

he, Bruber, noch einen hut voll! Der schnarcht schon, er hat einen but über ben Durft getrunken. (3u Siuf) Ein schnarchender Bachter, mas fagst bu bazu?

Biuf.

Ein guter Bachter muß auch mit geschloffenen Augen noch aufpaffen. Die hunde find bas wachsamfte Thier, beswegen bellen fle auch im Schlaf.

3weiter Wächter.

Ich ware felbst nicht abgeneigt, ein wenig zu nicken. Der Wein ift mir in ben Kopf gestiegen. Wenn ich nur wüßte, baß Niemand Berbachtiges unterbessen vorbeikame.

Siuf.

Wer follte vorbeifommen?

3meiter Wächter.

Gin Dieb.

Biuf.

Die haben jest anderwärts zu thun.

3meiter Wächter.

Ein Spieggefell bes Berftorbenen.

Biuf.

Die gesellen fich lieber zu ben Lebendigen; benn ber Konig mochte fie fpiegen laffen.

## 3weiter Wächter.

Dber fonft ein Befummerter.

Siuf.

Die find jest alle ichon zu Bett. Der Schlaf ift bas einzige Labfal ber Bekummerten.

3meiter Wächter.

Bekummert bin ich nicht; aber ein halbes Stundchen wurde . mir auch nicht schaben. Wecke mich, wenn Etwas vorfällt!
(Er schlaft ein.)

Siuf.

Statt meiner wede bich ber Morgen auf! Du aber, füßer und geliebter Schlaf, Belafte schwer bie muben Augendeckel Der Eingeschlummerten, vereinige Die burch bie Muh bes Tags getrennten Wimpern!

Dem Ronig will ich noch ein Beichen geben, Dag ich ihn überliftete. - Bie mar's? 3ch icheere bier die Brauen und ben Bart Auf einer Seite biefen Mannern ab, Dag ihr Geficht, fatt ihre Bunge, fpreche, Die ohnebem nur lallen murbe jest. Sie schlafen tief und fest genug, moblan! Ein Scherz begleite biefes ernfte Bert, Und mach' es fühner scheinen, ale es ift. Sie bulben Alles, und begnügen fich Mit einem Pfuscher von Barbier, ber nicht Einmal ein Seifenbeden unterhalt. So, bas ift auch geschehn! Ihr werbet glauben, Dag eure Bangen euch ber Mond gefengt, Der bort bereits fich unter Bolfen mengt. Glaubt, mas ihr wollt! Nun aber, frisch bavon, Und bringen wir ber Mutter ihren Gohn!

# Fünfter Aft.

Bimmer im Ballaft.

Diora. Piromis.

Diora.

Beklage mich, allein versuche nicht, Mir Troft zu fprechen!

**p**iromis. Manche Hoffnung ist

Uns noch zurud. Es lebt, vielleicht, Siuf, Erot Bariniffa's flaglichem Bericht. Noch bift bu nicht gewiß, baß er es war, Der beines Baters Schat erbrochen.

Diora.

Ach,

Wohin ich blide, fliegen um mich her Die welken Blätter meiner Hoffnungen, Und zweifelnd schwank' ich zwischen Schmach und Tob! Nun rächen Leichtstnn sich und Uebermut, Mit denen frevelnd ich gespielt, an mir! Ein Mann darf Alles wagen, überstehn, Doch wie gefährlich ist es, wenn ein Weib Aus seiner schmalen Schranke tritt!

Piromis.

Er lebt!

Lag bich die Möglichkeit beschwichtigen!

Diora.

Wenn fle beschwicht'gen fonnte, ware langft Die Belt ein Simmel und ber Menfch ein Gott.

Piromis.

hier liegt ja beine Laute noch, Diora: Es fann Mufif allein ben tiefen Schmerz In lange Nachtigallentone giehn, Und lullend ihn in Wiegenlieber floten.

Diora.

Nur leiber! ftarft fle nicht, noch mehr erweicht Sie bas Gemut, und nahrt ein unbestimmt, Unfägliches Berlangen —

> Piromis. Spiele nur! Diara.

Durch die Lüfte, schmerzbeklommen, Kommt ber bleiche Mond geschwommen: Weil er keine Ruhe findet, Wandelt stets der Liebentfachte Sachte, sachte, Und verschwebet und verschwindet, Als er just zu ruhn gedachte.

Ueber goldner Erdenaue Schwebt ber Frühlingswind, der laue, Und er fächelt mit Gekofe Primel erst und Pulsatille Stille, stille, Aber eh sich zeigt die Rose, Treibt ihn fort ein fremder Wille.

Auf smaragbnen, grünen Wogen Rommt ber schöne Schwan gezogen, Und mit schmerzlichem Behagen Furcht er Linien und Kreise Leise, leise, Und vergeht in seinen Klagen, Eh' er kommt an's Ziel ber Reise.

Piromis.

Wenn du es fingft, versteh' ich erft bieg Lieb, Du läffest hören bas Unhörbare, Das Unbegreifliche, bie Seele felbst. , Diora.

Auch bas gemährt mir feine Linderung. Diromis.

Laß uns hinab in's Freie! Dorten wird Uns Bariniffa, wenn sie fernere Erfundigungen eingezogen, finden; Und es ergeht sich bein Gefühl indeß An jenen laubigen Schattirungen, An jenen Felsenhöhn und Erlenbächen, In ihrer quellenden Lebendigkeit. Wer sieht sich satt an diesen Dingen? Komm!

(216.)

### Ein anteres Zimmer im Pallaft.

## Rhampfinit. Pfammis.

# Rhampfinit.

Er bringt mich auf's Aeußerste! Und fast verzweist' ich schon, mich seiner je zu bemächtigen. Aber mehr und mehr wächst meine Neugier und das Berlangen, die That und ben Thäter zu ergründen. Denn sicher ist es der Nämliche, der meinen Schatz bestehlen helfen, und diese Nacht den Leichnam von der Mauer genommen und den Hütern diesen Streich gespielt hat.

# Pfammis.

Ich habe unterbeffen, wie du mir befohlen, bekannt gemacht, bag du Demjenigen eine große Bramie bestimmtest, ber bir ben nächtlichen Bartscheerer beiner Bachter entbeken wurde.

# Rhampfinit.

But. Es wird vielleicht nicht ohne Wirfung bleiben.

# Pfammis.

Aber haft bu bereits Nachforschung bei ber Pringeffin, wegen jenes Gurtels, gehalten?

# Rhampfinit.

Es war bis jest unmöglich. Sie schützt ein Uebelbesinden vor, schließt sich in ihre Gemächer ein, und dulbet Niemand um sich als ihre Frauen.

# Pfammis.

Gebenkft du noch, ihr ben Bringen von Nubien vorzu= schlagen?

# Rhampfinit.

Ich fürchte, in biesem Bunkte, zu viel versprochen zu haben; doch wünscht fie felbst vielleicht, ihren Fehler wieder gut zu machen. Bliomberis ist ein junger Mann von einem erträglichen Aeußeren, er ist nicht ohne Gaben, er hat Kennt-nisse und allerlei gute Eigenschaften. Eigentlich ist Nichts an ihm zu tabeln, das Einzige etwa ausgenommen, daß er ein completter Narr ist.

# Pfammis.

Aus diesem "Ausgenommen" ließe fich folgern, daß du nicht für ihn eingenommen bift.

# Rhampfinit.

Und aus beiner Folgerung, bag bu richtig gefolgert haft.

Patarbamis tritt auf.

Der Pring von Rubien.

Rhampfinit.

Geleit' ihn her!

(Patarbamis und Pfammis ab.)

## Rhampfinit. Bliomberis.

Rhampfinit.

Du flehst beschämt vor bir mich stehn, o Bring, Doch freu' ich mich zum minbesten barob, Daß wir sobald bie rechte Spur entbeckt, Und beine haft nur kurze Beit gemährt.

Bliomberis.

Sie mahrt annoch, o König Rhampfinit! Diora's Loden find ber goldne Drat, Der mich umgittert, wie ein Bogelbauer.

Rhampfinit.

Du litteft, hoff ich, keinen Mangel, Bring, Um Not'gen, mahrend der Gefangenschaft?

Ich leibe noch, wie in ber theuern Beit: Diora's herz ift ein Getreibeboben, Den fle mir immer noch verschloffen halt.

Rhampfinit.

Die Aussicht, welche beine Kerkerfenster Darboten, auf die Wiesen und den Fluß, Ift dir gewiß erlustigend gewesen? Bliomberis.

Noch mehr bie Ausficht auf Diora's Gunft.

Rhampfinit.

Man fagt mir, daß du auf die Kerkermauer Unzählige Sonettenkränze schriebst.

Bliomberis.

3ch feste fie auf beiner Tochter Saubt. Rhampfinit.

Du tehrst fo balb boch nicht nach Nubien Burude, Bring?

Bliomberis.

Ich bente, nicht allein.

Rhampfinit.

Bir haben angenehmes Reifewetter, Blaten, fammtl. Berte. III.

Der Wind ift öftlich, ober wenigstens

Suboftlich, ober wechselt zwischen beiben.

Siehft bu bas Betterfahnchen auf bem Dach?

Bliomberis.

D fehr genau! Ich bitte bich inbeß - Rhampfinit.

at gumpjene

Die Barometer zeigen auf beständig.

Bliomberis.

Du haft versprochen, König Rhampfinit - Rhampfinit.

Ich hatte mich versprochen?

Bliomberis.

Rein, ich hoffe,

Dag bu bich nicht versprochen haft. Du haft Mir zugefagt -

Rhampfinit.

D bas ift gegenseitig:

Auch bu gefällft mir fehr, und fagft mir gu.

Sich eines Fingerhuts bebient, fobalb Sie näht? D ja?

Bliomberis.

Sich eines Rings bebient,

Sobald —

Rhampfinit.

Sobald fle Briefe flegeln will?

Bliomberis.

Erlaube mir -

Rhampfinit.

Bergieb mir, werter Pring,

Wenn ich bich jest entlaffen muß, wozu Gin bringenbes Gefchäft mich zwingt; bu weißt,

Ein Ronig ift beftanbig überhauft.

Bliomberis.

Mur auf ein Wort -

Rhampfinit.

Ein anbermal auf zwei,

Auf drei, auf vier, auf fünf, auf sechs, auf mehr: Erlasse mir die übrigen indeß;

Denn bis zur höchften Bahl hinaufzugählen, Ift keine leichte Sache. Lebe wohl!

Bliomberis.

3ch fehre balb gurud.

(Ab.)

Rhampfinit.

D es ift hart,

Sich eines Unrechts gegen folche Menschen Bewußt zu fein; benn fast unmöglich ift's, Es wieber gut zu machen, ja, man häuft Nur auf Beleidigung Beleidigung; Denn ihre Thorheit reizt uns ewig an, Sie zu behandeln nach Verdienft.

pfammis (hereintretenb).

Gin Mann,

In einen Mantel eingehüllt, verlangt, Bor bich zu kommen.

> Rhampfinit. Führ' ihn her! Pfammis.

> > Sogleich!

Rhampfinit. Ginf vermummt. Pfammis im hintergrunde.

Rhampfinit.

Wie nennft bu bich?

Biuf.

Mein Name gilt bir nichts,

Du fiehft mich felbft.

Rhampfinit. Warum verhülft bu bich?

Binf.

Nur die Geftalt verhull' ich bir, mein Wort Soll unbemantelt fein.

> Rhampfinit. Was forberft bu?

> > Siuf.

Du haft befannt gemacht, ein hoher Breis Soll Den belohnen, ber bir offenbart, Wer beine Bachter heute Nacht getäuscht.

Rhampfinit.

So that ich. Rennst bu ihn? Wer ift's?

Biuf.

3ch felbft.

Rhampfinit.

Du felbst! - Wie hast bu fle in Schlaf gewiegt?

Biuf.

Durch meinen Wein und ihre Trunfenheit.

Rhampfinit.

Du nahmft ben Leichnam von ber Mauer?

Biuf.

3a!

Rhampfinit.

Wer mar's?

Biuf.

Mein Bruber.

Rhampfinit.

haft bu ihm bas Saubt

Vom Rumpf gelöst?

Biuf.

Die Not und er befahlen's.

Rhampfinit.

Wie famt ihr in ben Schat?

Biuf.

Ein Stein ift los

In beiner Wand, wir hoben ihn heraus: Lag ihn vermauern, König Rhampfinit!

Rhampfinit.

Das foll geschehn. Rahmft bu ben Gurtel weg, Den meine Lochter eignet?

Siuf.

Deine Tochter?

(Bei Seite.)

So war's Diora? Fasse bich, Siuf! (Laut.)

Ich nahm ihn, ja!

Rhampfinit.

So gabft bu ihr ihn felbft?

Biuf.

Das nicht; fle hat ihn aus ber britten Sand.

Rhampfinit.

Wie willft bu, baf ich bich bestrafen foll?

Biuf.

Wie bu bermagft.

Rhampfinit.

Das ware schlimm genug!

Siuf.

Ber weiß!

Rhampfinit.

Mißtrauft bu meiner Macht?

Siuf.

3ch nicht;

Doch hab' ich fie noch nicht erprobt. Es war Richt beine Macht bie mich hierher beschieb.

Rhampfinit.

Ja, bas ift mahr, und eine Pramie Bin ich bir schulbig. Was verlangst bu benn? Biuf.

Diora's Hand.

Rhampfinit.

Die? Bas?

Pfammis (hervortretenb).

Bermegener!

Siuf.

Leb mohl für heute, Ronig Rhampfinit!

(Er entflieht.)

Rhampfinit.

Auf, eil' ihm nach! Such' ihn zurudzuführen! Er barf, er tann uns nicht entgehn!

Pfammis.

Er ift

Nicht weit. 3ch bring' ihn bir fogleich zurud.

(216.)

Rhampfinit.

Das ift unverhofft, bas ift Mein, wahrlich! Bochft fonberbar! Go bacht' ich mir ihn nicht. Dit welcher Wurbe ftand er ba vor mir, Inden ber Mantel feine ftrebenbe Beftalt mit Mube nur verbarg. Es ift Bas Cbles, Boblgefälliges in ihm. Obgleich als Feind ich ihn betrachten muß, 3ch acht' ihn. Zwischen Mannern wirft ber Groll Angiebender zuweilen als bie Liebe. Und wie entschieben feine Rebe mar! So fpricht ein Mann im freiften Sinn bes Worts. Auch seine Forderung, so ked fie schien, Bebietet Achtung und migfallt mir nicht. Ich muß ihn nochmals sprechen! Psammis hat Ihn ohne Zweifel eingeholt. - Doch fieb, Er fehrt allein gurud. Bas ift gefchebn?

Pfammis.

Rein, König Rhampfinit! Für biefen Mann

Ift feine Schlinge fein genug. Er wird Une ftete entrinnen, wie er ftete gethan.

Rhampfinit.

Du bringft ihn nicht zurud?

Pfammis.

3ch eilt' ihm nach,

Und traf ihn an den Thoren des Pallastes. Er kehrt sich lächelnd um, und fragt mich aus, Ob ich der Mann gewesen, der den Schatz Des Königs so getreu bewacht. Ich bin's, Berset' ich ihm. Wenn auch ein schlauer Dieb Sich eingeschlichen, der uns lang betrog, Zuletzt gelang's mir doch, ihn sestzuhalten, Wie dich. Ich sprach's, und nahm ihn bei der hand, Die er mir willig aus dem Mantel bot, Und hielt ihn sest, und rief der Wache zu.

Rhampfinit.

Nun?

Pfammis.

Aber ploglich, bente mein Erstaunen! Bar er verschwunden. Gine Sand zwar hielt In meiner ich; boch nicht bie feinige.

Rhampfinit.

Und weffen benn?

Pfammis.

Die eines Toten, Berr!

Bermutlich bes Getoteten im Schat.

Rhampfinit.

Wer hatte Das vorausgefehn?

Psammis.

Ich nicht.

Nein, Diesen hintergebn wir nie! Er halt Uns immer neue Gautelei'n bereit, Und beugt uns aus. Rhampfinit.

So scheint's; boch Wege giebt's,

Auch Diefen zu gewinnen, wenn auch Lift, Wenn felbst Gewalt vergebens war.

Pfammis.

Wie fo?

Rhampfinit.

Wofern wir ihm die Prämie bezahlen, Die er sich ausbedungen.

Psammis. Wie? du willst — Rhampsinit.

3hm meine Tochter geben! Alter Freund! Bas that' ich, wenn ich's thate? Zwar es flingt Uns sonderbar. Doch wurde sicherlich Diora nichts dabei verlieren.

Pfammis.

Nur

Bebente, bag er -

Rhampfinit.

Was du fagen willft,

Sagt ich mir felbst. Was er begangen hat, Ich weiß es, boch ich fühle, was er ift.

Pfammis.

Ein Jungling ift er voll Berftand und Kraft, Das will ich glauben.

> Rhampfinit. Und mas will ich mehr?

Auch ift's nur ein Gebanke, welcher mich Beschäftiget, und ben ich gern verfolge. Ihn meiner Tochter aufzudringen, mare Despotisch ohne Gleichen; aber wie Wenn er ihr wohlgeftele, Psammis?

Pfammis.

Nun?

Rhampfinit (nach einer Baufe). Das scheint mir billig, ja, so soll's geschehn! Laß Augenblick verfündigen in Memphis — Was ohnedieß ein Rätsel scheinen wird, Ihn ausgenommen, Jeglichem — ber Mann, Der eine hand im fürstlichen Balast Zurückgelassen diesen Morgen, soll Dafür ber Königstochter hand empfangen, Wosern sie will. So will es Rhampsinit.

Pfammis.

Bei biefer Rlaufel mach' ich ohne Schen Dein Wort bekannt; allein ich zweifle faft, Ob er, ber Liftige', vertrauen wird Auf bieß verrat'rische: Wofern fie will, Und fich sofort in beine Sanbe liefert.

Rhampfinit.

Das wird fich zeigen, lebe wohl inden!

(216.)

# Garten am Balaft.

# Diora. Piromis. Bariniffa.

# Bariniffa.

Ich sage bir, es ift wahrscheinlich, bag Siuf noch lebt und sicher vor Verfolgung ist. Es waren ihrer Zwei, welche bie Schatkammer besuchten, ber Eine ward getotet, und ber Andere nahm ben Leichnam heute Nacht von der Mauer. Warum soll Siuf gerade ber Tote sehn?

Diota.

Warum foll er es nicht fein? Bariniffa.

Beil er es ift, ben bu liebft.

## Diora.

Argumentirt auf biefe Beife bas Schicffal?

Wenn ich seine Dollmetscherin machen barf, ja. Auch ver= mute ich, bag bu in seiner Gunft ftehft; benn bie Gurtelge= schichte ---

#### Diora.

Schweig! Alle biefe Erinnerungen vermehren meine Bangig= feit.

# Diromis.

Bielleicht vermindert fie, mas ich febe. Es ift Kafpar, ber Anecht des Bliomberis.

### Die Borigen. Rafpar.

# Rafpar.

3ch foll meinen herrn melden, und fragen, ob er auf= warten barf?

# Bariniffa.

Die Bringeffin erlaubt, daß ber Bring hereinkommen barf.

## Die Borigen. Bliomberis.

# Bliomberis.

Ich trete heute fuhner vor bich hin, Bringeffin, weil ich unterbeß für bich Unüberschwengliches gelitten habe!

#### Diora.

Es thut mir leid, daß durch ein Migverftandniß — Bliomberis.

Beklagft bu mich? Durchbricht ein Thranenmeer Fur mich bie Damme beiner Augenlieber?

Bariniffa.

Ja mohl, bu bauerft uns, Bliomberis!

Piromis.

Bergieb ber Fürftin, wenn fie beute bich

Nicht, wie fie will und wie fie foll, empfängt: Sie ift verstimmt und -

Bliomberis.

Meine Gegenwatt

Wird ihre Stimmung, hoff' ich, bald verbeffern. Ich rede nicht mit ihren Dienerinnen, Ich wende mich unmittelbar an fie.

Rafpar.

Mein herr geht immer vor bie rechte Schmiebe.

3ch weiß, daß mir ber König zu verstehn Gegeben hat, was mir Diora's Gerz Bereits im Stillen zuerkannt. 3ch frage Nun nicht mehr: Wann erhörft du meine Bitten? 3ch frage: Wann ift unfer Hochzeittag?

Wann einst die Fische bort im Nil ersaufen.

Piromis.

Wann fich die Schnecken außer Athem laufen. Bariniffa,

Wann Steine feufgen -

Piromis. Ober Tote schnaufen. Diora.

Genug! — Ich habe bich, Bliomberis, Beleidiget; doch hoff' ich, bu verzeihft, Bas ich dir eingestehe reuevoll. Doch welch ein fonstig Recht auf meine Sand Du habest, weiß ich nicht. Mein Bater hat Darüber nichts verfügt. Ich bitte bich, Mich zu verlaffen.

Bliomberis.

D du Steinerne!

Ift bas ber Dant fur meine Rerternot? Birb nicht bie Rachwelt mich fur foulbig halten,

Wenn sie erfährt, du gabst mir einen Korb?
Schon les ich in den kunftigen Annalen
Bon Nubien mein Mißgeschick, wie folgt:
Bom Jahr — hier folgt die Zahl des Jahres — bis — hier folgt die Zahre — Bliomberis:
Nach Memphis ging er einst auf gutes Glück,
Er freite, stahl, und kehrte dann zurück.

Die Borigen. Rhampfinit.

Bliomberis.

Da fommt ber Konig, er entscheibe nun. D Rhampfinit!

Rhampfinit. Was foll's? Was ift zu thun? Sliomberis.

Berhießest bu Diora's Sand mir nicht?

Ich macht' es zum Gesetze mir, zur Pflicht. Allein ein Vorfall, ber mich nah berührt, hat wieder mich in's Schwankende geführt: Ihr wist es, daß ich einen Breis bestimmt Demjenigen, von dem mein Ohr vernimmt, Wer jener Dieb im Schatze, bessen List Mich oft betrogen hat, gewesen ist? Da kommt ein Mann, ein Seher, ein Prophet — Der draußen jetzt am Gartenthore steht; — Und dieser Mann, zu meines Reichs Behuf, (mit einem Seitenblist auf Diora.)

Nennt mir ben Dieb, er nennt ihn mir Siuf. Er nennt ihn mir, und forbert seinen Lohn: Bu glanzen wünscht er als mein Schwiegersohn. Ihm Wort zu halten, bin verpflichtet ich,

(zu Bliomberis)

Allein auch bir verbunden fühl' ich mich, So daß Diora nun entscheiben kann, Sie mable bich nun ober jenen Rann. Diora.

Nein, weber Dich noch Jenen, nein, o nein! Bin ich verdammt, ber Welt ein Spott zu sein? Rimmt selbst mein Bater wiber mich Partei? Wer rettet mich? Wer steht mir liebend bei? Wie könnt' ich je dir geben Hand und Wort? Wie könnt' ich wählen den Verräter dort? Und muß ich denn, was immer mag geschehn, Mich in der Mitte zweier Tote sehn? Ich hasse dich, der diese Qual mir schuf, Doch Jenen mehr; denn er verriet Sius! Weh mir, was sag' ich? Aber sei's gesagt! Was wagt am Ende, wer sein Alles wagt? Wer sich verlassen fühlt von Glück und Kraft, Der darf geschwähig sein und plauderhaft!

(Bu ihrem Bater.)

Du, ber bu gegen ben Siuf ergrimmt, Bu welcher Marter haft bu ihn bestimmt? Mit welchem Tobe foll, mit welchem Fall Bezahlen er bein blutiges Metall? Schulb hab' auch ich, und heische meinen Theil, Mein Leben ift um jeden Preis mir feil, Ich biete Trop ber Welt mit ihrem Ruf, Und sprech' es aus: 3ch liebe ben Siuf!

(Gie will fich entfernen.

Rhampfinit (fie gurudhaltenb).

Auch fein Berrater ift bir lieb vielleicht.
(Den Stuf hervorführenb).

Er fteht vor bir, er hat fein Biel erreicht.

Diora.

Siuf, o Gott!

Siuf.

Diora, welch ein Tag! Du fiehst, was Liebe, was Bertrau'n vermag! Daß mich bein Blick, als beiner wert, erkor, Das hebt zu bir mich aus bem Staub empor. Warum, o fprich! verhüllft bu bein Geficht? Bas bu gesagt von mir, beschämt bich nicht. Du mahlft, Aegupten billigt beine Wahl, Der König thut es: Nenne mich Gemahl!

Diora.

Das Glud ift felten; aber wenn es naht, Dann bringt's auch Alles, mas bas Gerg erbat! Kafpar.

Ja, ja, hier gilt bas Sprüchwort halb und halb: Wer recht im Glud, bem wirft ber Ochs ein Ralb;

O schweig, Unausgebilbeter! und laß Gebor'gen Raum bem eifersucht'gen Gaß: Ich kam umfonst aus Nubien baber, Und mich verbrängt, ich mag nicht sagen, wer? Rhampfinit.

3war meine Tochter fagt von bir fich los, Doch zur Erscheinungswelt gehört fie blos, Und bir verbleibt ber hohere Gewinnft Des Wirklichen, id est, bein Girngespinnft.

Bliomberis.

Noch andre Königstöchter, hoff' ich, blubn, Die einst für mich vielleicht in Liebe glühn; Biel Fackeln glühn am himmlischen Gezelt, Ein Stern, was ift er im Betracht zur Welt? Rafpar.

Ja wohl, das heißt gesprochen mit Berftand! Bir reisen noch in manches andre Land; Abschrecken läßt sich Keiner so geschwind, Mit vielen Streichen wird ber Stocksich lind.

Biuf.

Wenn wir dieß Spiel nach Eurem Sinn vollbracht, Werd' Euer Beifall uns zur guten Nacht; Er ist für uns, beschenkt Ihr uns damit, Ein größrer Schap, als ber bes Rhampfinit.

# Der Churm mit steben Pforten.

**a** 

Ein Luftfpiel in Ginem Aft.

1825.

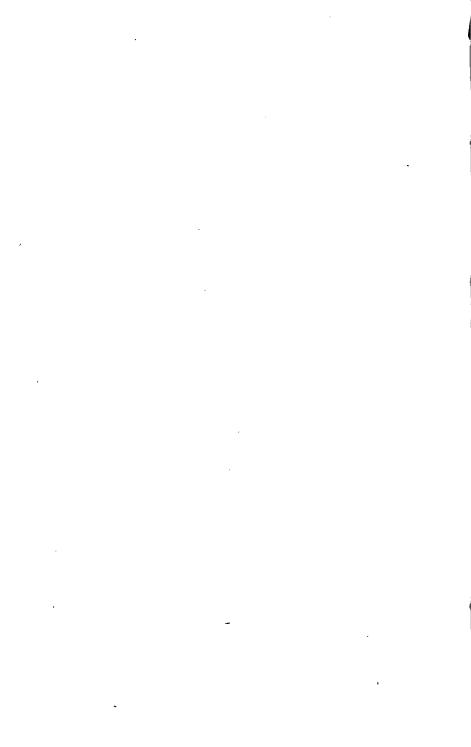

# Personen.

Der Dei von Tunis. Ifibor, ein neapolitanifcher Ritter. Girolamo, beffen Knappe. Amurab, ein Mohr. Rofalba, Gefangene bes Dei's.



# Seehafen von Tunis mit mehreren Schiffen.

3m Borbergrunde ein Garten mit einem Pavillon. Unweit bavon ein alter Ehurm.

#### Bfibor. Girolamo.

3fidor.

Du fehnst zurude bich nach Napoli, Gefteh' es nur, ich hab' es längst bemerkt.

Ich fehne mich zu bleiben, wo ihr feib Und glücklich seid, und glücklich seid ihr hier. Ein günft'ger Zufall war es, welcher uns An diese Küften schleuderte. Der Dei Ift euer Freund geworden, und ihr habt's Um ihn verdient, ihr habt für ihn gekampft, Sein Heer geführt und seinen Veind bestegt. Nun hat er über diese Gärten euch Die Aussicht anvertraut, ihr wünschtet es, Ihr seid zufrieden, und ich bin es auch.

Du meinft, ich follte wie ein Cincinnat Am Bflug mein Leben hier beschließen, fern Bon Freunden, Baterland und Chriftenthum?

So fcheint es faft. Ihr habt vor Rurgem erft Mit großen Roften biefen Bavillon

Gebaut, und benkt gewiß noch jahrelang Darin zu wohnen.

Midor.

Rein, Girolamo!

Bir reifen heute noch Reapel zu.

Girolamo.

Wie? Beute noch?

3fidor.

Wenn meine Lift gelingt. Es scheint mir thöricht, nach so langer Zeit In's Vaterland zurückzugehn, und bann Gerade so zu kommen, wie man ging. Vor Allem wünscht' ich mir ein junges Weib Mit heim zu nehmen, und ich habe mir Die Braut bes Dei's erwählt.

Girolamo.

Die Braut bes Dei's?

Sabt ihr, ber klugfte, ber besonnenste Bon allen Rittern in ber Christenheit, So ganz und gar phantast'sche Grillen euch In Kopf gesett? Und wist ihr etwa nicht, Mit welcher namenlosen Eifersucht Der Dei bas Kleinob, bessen er sich balb Auf immer vergewissern wird, bewacht? In jenem Thurm gefangen hält er ste, Und wie gefangen! Sieben Thüren sperrt Mit eigner Hand er täglich auf und zu, Die seinen Schatz verschließen, und ihr wollt, Ihr glaubt —

Ifidor.

Ereifere bich nicht fo fehr!
Ich bin jo ftrudelfopfisch nicht wie du,
Drum weiß ich mir zu helfen. Was ich will,
Das will ich nur, weil ich's vermag zu thun.

Die Stunde brangt. Was dir geheim bis jest Geblieben, bed' ich auf.

Girolamo. Erzählt, o Herr! Ifidor.

Durch jenes Eisengitter hatte balb Der Blick der Liebe seinen Weg gebahnt, Und ein herabgeworf nes Blatt verriet, Rosalba sei Napolitanerin Und Christin. Ein tunestscher Corsar Hat sie geraubt, hierher gebracht; es hält Despot'scher Zwang die Schöne sest, sie fleht Um Rettung, eh' der liebende Thrann Das, was er nie erwerben kann, ertrost.

Girolamo.

So weit ift Alles gut.

Bfidor.

Mein Plan war balb

Gefaßt, ich baute diesen Pavillon, Und unterirdisch ließ ich einen Gang Bon dorten aus mir bahnen in den Thurm.

Girolamo.

Das läßt fich hören!

Ifidor.

Eine Fallthür ward, , im Wohngemach

Bebeckt mit Teppichen, im Wohngemach Rosalba's künftlich angebracht; ber Dei Gehört zu jenen Menschen, welche sich Zu leben nach ber Taschenuhr gewöhnt. Man wußte stets die Stunde, wann er kam, Und feierte, so lang' er oben war. Den Zimmerleuten, die ben Gang gebaut, Und benen reichlich ich's vergalt, befahl Ich, ungesäumt auf ein äghptisch Schiff Sich zu begeben, das die Anker schon

Gelichtet hatte. So verblieb ich benn Allein'ger Meister bes Mysteriums.

Girolamo.

Ihr feib ein Mufter von Bebachtsamkeit; Doch, mas die Flucht betrifft, so mend' ich ein, Daß, trot ber Fallthur, fie mifilingen mird; Die Stadt, ber Safen find zu gut bewacht, Der Dei erfährt von Allem, mas geschieht; Ihr könnt euch nicht entfernen!

3fidor.

Glaubst bu benn,

3ch möchte hinter feinem Rucken fliehn? Benn er nicht felber feine Braut mit mir An's Schiff begleitet, geh' ich nicht.

Girolamo.

Er felbft?

3fidor.

Gewiß, er felbst. Und daß Rosalba will, Mag diefer Ring beweifen, welchen sie Erst heute Nacht mir anvertraut, wiewohl Er ein Geschenk bes Dei's.

Girolamo.

Dann bitt' ich euch,

Ihn zu verbergen; benn es naht ber Dei Mit seiner Sklaven einem eben jest.

Ifidor.

Eil' an ben hafen, und erfrage bort Das Schiff, bas nach Neapel ftenert —

Girolamo.

Wohl!

Ifidor.

Bestelle brinn für brei Personen Blag!

Girolamo.

Bo nicht im Schiff, boch in bes Dei's Berließ.

Der Dei und Amurab treten auf. Ifibor im hintergrunte.

Dei.

Sprich, Amurad, antworte, rebe frei!

Amurad.

3ch bin ein Mohr, bu bift, o Gerr, ber Dei:

Den schnöben Staub, ber beinen Schuh beschwert,

Sinweg zu fuffen, ift ber Mohr nicht wert.

Dei.

Doch leib' ich gern bir, ftatt bes Schuhs, mein Ohr.

Du fprichft ein Wort, und baumeln muß ber Mohr.

Dei.

Befürchte nichts; fprich, wenn ber Dei bich fragt! Glaubst bu, bag ftets fie mir zu trogen wagt, Und nie fich ruhren läßt burch meine Bein?

Amurad.

Sie ift bie Sflavin, bu ber Berr, fie bein.

Dei.

Doch nur vergebens werb' ich fruh und fpat.

Amurad.

Lag fie erdroffeln, wenn fie bich verschmäht!

Dei.

Im Gegentheil, ich habe mich bemüht, Bu zähmen mein bespotisches Gemüt, Bu bändigen mit europä'scher Bucht Die Wut des Jorns, den Grimm der Eifersucht; Durch ritterliche Höflichkeit allein Wird, wie zu hoffen steht, Rosalba mein. Es hat mich Ifidor hierin belehrt, Der vielerfahrne Mann, und selten kehrt, In's robe herz zurud die Raserei.

Amurad.

Dir ziemt's zu rafen, benn bu bift ber Dei! (3fibor tritt naber.)

Isidor.

Lag bich, o Gerr, begrußen!

Dei.

Sei gegrüßt!

Bfidor.

Mit einer Bitte tret' ich heut vor bich.

Dei.

Betrachte fie wie ichon bewilliget.

3ch habe jahrelang bir treu gebient, Und murbe fürber bir gemartig fein, Wenn nicht ein unerwartetes Gefchick Burude ploglich nach Italien Mich riefe, herr! — Mir ward in Napoli Bor Jahren einft ein Mabchen anverlobt; Doch eh' une gang ein Tag bes Glude verband, Entrif ein Unfall ihren Armen mich, Und schleuberte mich auf bie wilbe Gee. Doch, ba fich jeber Not ein Beil gefeut, So ward ich theilhaft ber Befriedigung, Bu nugen bir, o Fürft! Es trauerte Das ihres Freund's beraubte Weib inden. Bis ihr ein Bufall meinen Aufenthalt Berriet. Bu Schiffe fleigt die Liebenbe, Und fanfte Wellen tragen fle bierber; Sie landet, fragt, und findet mich getreu. Doch über Alles febnt' fie fich gurud In unfer icones Baterland. Es füllt Die Segel beut ein gunft ger Meolus, Der Steuermann verfündigt balb'ge Fahrt. Bas fann ich thun? Die Schone fleht mich fort, Dich felbft bewegt ein fehnliches Gefühl, Wenn ich ba braugen auf bem Ocean Die Schiffe ichweben febe, welche balb Bu fleinen Buntten fich zusammenziehn,

Im freien, großen Clement zerftreut. — So bin bereit ich zur Nachhaufekehr, Und folge ber magnetischen Gewalt.

Dei.

Ungern entlaff' ich bich, wiewohl mit Dank Für beinen Dienst und Eifer. Doch zuerst Berlangt es mich, bas eble Weib zu fehn, Der bu ten Lohn ber Treue schulbigest, Und beren Gunst bir mehr als meine gilt.

Ifidor.

Dem frühern Eid gehorcht die spätre Pflicht.

Dei.

Wo weilt bie Schone?

Bfidor.

Sier im Pavillon,

Wo fie und ich in einer Stunde bich Erwarten, wenn bu nicht verschmähft, o Gerr, Ein kleines Mahl mit uns, ben Scheibenden, Bu theilen, und auf unfre frohe Fahrt Ein Glas Sorbet zu leeren.

Dei.

Scheint es boch, Als wolltest du mich, wie du sonft gepflegt, Betrunken machen noch zu guter Lett. Doch heute kommt die Reih' an dich, du sollst An Bord mir wanken, statt an Bord zu gehn.

Midor.

Davor bewahrt mich biefer Ring, es ift Ein Amethyst, er schützt vor Trunkenheit.

Dei.

Laff' fehn! Wie? Was? Bei meinem Bart! Es flirrt Mir vor ben Augen! Diefer Ring — bu machst Wich rasend — bieser Amethyst — ich bin Des Todes! 7

Midor.

Staunend seh' ich dich, den sonst Rach europä'scher Art Gestiteten, Urplöglich wüthend und bestinnungslos Die Farbe wechseln. Dieser Ring ist mein, Seitdem ich mich mit meiner Braut verlobt; Was fällt dir auf?

Déi.

Bergieb mir, Ifibor!

Es war nur eine Laune — Gehe bu Bu beiner Schönen, und ich folge bir In kurzer Zeit gewiß.

Midor.

Auf Wieberfehn.

(216.)

#### Der Dei. Amurab.

Dei.

Beim heil'gen Grab in Mekka, was ift bas? Bo find die Schlüffel, schwarzer Satanas? Amurad.

Bon welchen Schluffeln fpricht ber gnab'ge Dei?

Bum Thurm! ich fpalte bir ben Ropf entzwei! Amurad,

Der Mohr weiß nichts, es loge benn fein Munb.

Dei.

Mein Ring! Mein Thurm! Bo ift mein Schluffelbund? (Ab.)

Amurad.

Der Dei gerat von Zeit zu Zeit in But, Und schläft boch fest, und ift, und trinkt boch gut; Der arme Mohr wird felten fatt, und liegt Nur auf ber Pritiche, wo er hiebe kriegt.

(Ub.)

Bimmer im Innern bes Thurms.

Rofalba allein, ein Lieb fingenb.

Ein Jüngling und fein Mabchen ftanb Borm fegelfert'gen Schiff am Strand, Den Blid in's Meer gerichtet; Und als er ihre hand ergriff, Da rief es laut: Bu Schiff! Bu Schiff! Die Anker find gelichtet!

D bleibe nur, fo ruft fie bang, Noch eine Biertelftunde lang Bei beinen Freunden allen! Was frommte bir die kurze Frift, Erwiedert er, es ift, es ift Der lette Schuß gefallen!

Ifidor (von unten).

Rojalba!

Rosalba.

Sa! Bift bu es?

Midor.

Biebe schnell

Den Teppich weg! Es folgt mir auf bem Fuß Der Dei, nun gilt es schnell zu fein.

Rofalba.

Du irrft,

Er fommt um biefe Stunde nicht.

Ifidor (herauffteigenb).

Er fommt,

Und öffnet ichon bie erfte Thur vielleicht.

Rosalba.

Dann bleiben ihm noch feche, bu fannft indeg Mit Muge fprechen.

Midor.

Nimm ben Ring gurud, Den ich bir abverlangt, und fted' ihn an,

Der Dei wird nach ihm fragen. Wenn er dich Berlaffen hat, so kleibe schnell dich um,
In einen Schleier hülle bein Gesicht,
Und steig' hinab in meinen Pavillon;
Wir reisen heute noch nach Napoli —
Ich hore Schlöffer knarren. Lebe wohl!
(Er fteigt wieber durch die Kallthur, Rosalba bebedt sie mit bem Teppiche.)
Kosalba.

Rofalba, faffe bich! Die Bangigkeit Berfetzt mir jeden Athemzug! Wie schnell Führt mich an's Ziel ein unverhofft Geschick! (Sie tritt an's genfier.)

Du schönes Meer, wie fanft bewegt, wie groß, Wie von ber Sonne bligend wallft bu hin! Im hafen Napoli's verlieren sich Die letten Wellen beiner Brandungen! Du spiegelst mir die schöne Freiheit ab, Der ich entgegenblicke — horch, es pocht!

## Der Dei. Rofalba.

Dei (hereineilend).

Unwürd'ge, tudische Verräterin! Betrügerische Schlange! Listige, Meineid'ge Frevlerin! Des Unbestands Berweiblichte Personlichkeit! Getreu Wie Laub im Herbst, bas jeder Wind verjagt! So hintergehst bu mich? So lohnst bu mir Dieß langgeduld'ge Harren? Und vergiltst Mir so bie Rosten beines Unterhalts?

Rosalba.

Was ficht euch an? Ich bin mir nichts bewußt: Wer Treue nie geschworen, bricht sie nie.

Dei.

Das alfo nennft bu bich vertheibigen? Rofalba.

Wozu? Warum?

Dei.

Wo ift ber Amethyft,

Bomit ich jungft bir ein Gefchent gemacht?

Rofalba.

An meinem Beigefinger, feht ihr ihn?

Dei.

Was ift bas? — Nein — fürwahr — ich muß gestehn — Rofalba.

Dag ein Barbar, bag ein Thrann ihr feib, Unfabig, mit bem garteren Gefchlecht, Mit Europäerinnen umzugebn. Befellt euch lieber zu gefraß gen Leu'n, Bu falfchen Tigern aus Sprcanien. Sie werden eure Schmeichelei'n verftehn, Und euch erwiedern eure Schmabungen. Benügt euch nicht, bag als Birat ibr mich Geraubt, entriffen habt ben Meinigen? Benügt euch nicht, bag ihr mich ungerecht Burudehaltet in verjahrter Baft, Und ficben Schlöffer hinter mir verschließt? Benügt euch nicht, bag eure Thrannei Rein menschlich Ungeficht mich feben lägt? Denn euer eignes bat bie But entmenscht -Benügt euch nicht -

Dei.

Rofalba, maß'ge bich!

Bergieb bem Irrenden aus Eifersucht, Aus Liebe. Bofer Wille nur verdient, Nicht alzugroße Liebe, Züchtigung. Sieh mich bereuend auf den Anien vor dir, Nich, der fich Tag für Tag gestteter Und würd'ger fühlt der Europäerin.

Rofalba.

Aus meinen Augen biefen Augenblict!

Dei.

Gerechter Born verfährt mit Mägigung. Rofalba.

Nimm bier ben Ring gurud!

Dei.

3ch nehm' ihn an,

Und bringe für ben schlichten Amethyft Dir morgen einen köftlichen Smaragb.

Rofalba.

Ich aber werf' ihn, wie die Republik Benedig thut, vom Fenster aus in's Meer.

(Ab in ein Ceitenzimmer.)

Dei (allein).

3ch Unbefonnener! Der Schein betrügt, Das hatt' ich wiffen follen! Gleichen fich Bwei Menfchen boch zuweilen, um fo mehr Ein Paar geschliffne Steine. Thrannei Der Eifersucht, wohin verlodft bu mich? Sind fieben Gifenpforten nicht genug, Um meinen Argwohn zu beschwichtigen? Um bes Charafters robe Beftigfeit Bu bandigen? -- Bielleicht verzeiht fie mir -Bielleicht? Gie muß! In einem Rerfer giebt Es fein Bielleicht, und nach und nach verhallt An biefen Mauern jebe Weigerung! -Run aber fort, bamit ich Ifibors Bewirthung nicht berfaume! Raffelt nur, Ihr alten Schluffel, und gefpenfterhaft Mag biefer Thurm erscheinen allem Bolf: Es banne Reiner mir ben holben Geift, Den ich allein citiren barf, binmeg!

Ifibor's Bavillon.

Sfibor. Girolamo.

Midor.

Ift Alles vorbereitet?

Girolamo.

Bis auf Eins.

Ifidor.

Bas fehlt uns noch?

Girolamo.

.Was ben Tobias einft

Mit Blindheit follug im alten Teftament, Gin tücht'ges Schwalbenneft, bas auf ben Dei herunterfiele, sonft befürcht' ich fast, Daß ich bieß Mahl vergebens aufgetischt, Und auch ben Blat im Schiff umsonft bezahlt.

3fidor.

Bekumm're bich um beine Sorgen, nicht Um mich. Ich kenne meinen Mann, und weiß, Was wir ihm bieten burfen.

Girolamo.

Mles, Berr,

Sobald wir über fein Gebiet hinaus.

Ifidor.

3ch handle, ftatt zu zweifeln.

Eine Stimme (von unten).

Ifidor!

3fider.

Rofalba ruft!

Die Borigen. Rofalba.

Rofalba

(von Ifibor eine verborgene Treppe heraufgeführt). So bin ich ihm entschlüpft,

3ch athme frei're Luft!

3fidor.

Sei mir gegrüßt, Erfehnter Bunfd, ber in ber lieblichen Beftalt Rofalba's mir entgegentritt; Doch eb' ich weiter fprechen mag, vernimm Den Schwur zuerft, ben ich bem Ritterthum Und beiner Burbe fculbig bin : bag ich Dich liebe, laugn' ich nicht; boch wenn ich fühn Dich zu befrei'n verfuche, fo geschieht Es nicht aus liebevollem Gigennut. Dich zu entreißen ber Entwurbigung, Ift Lohns genug. Bas ich gethan, gefchah Dem gleichen Baterland, ber Glaubenspflicht, Der Ehre felbft zur Ehren! Wenn es mir Gelingt, fo führ' ich bich nach Napoli, Dich wohlbehalten zu ben Deinigen; Dort wirft bu frei bich fühlen, beine Bahl Wird unbeftochen fein; ermählft bu mich, So lohnft bu weit mich über mein Berbienft, Bo nicht, fo lohnt ein Blick bes Danks genug.

Rofalba.

Dein Anerbieten, ebel wie es ift, Ergreif' ich freud'gen Herzens, Ifibor! Die Zeit entscheibe, was der Dankbarkeit, Was ich der Liebe schuldig bin; doch oft Begegnen beibe sich. Das Auge hat Für dich gesprochen, Istdor, seitdem Du ihm erschienen bift, die Seele stimmt Bon Tag zu Tage mehr dem Auge bei, Und was als Zufall ihr bisher erschien, Wird ihr zum Glück allmalig, zum Beruf.

Girolamo.

Der Dei! Der Dei!

3fidor. Berfchlei're bich, er fommt.

## Die Borigen. Der Dei mit Amurab.

Ifidor (ihm entgegen).

Bohl ziemt bie Gunft, bie bu mir heut gemahrft, Der Milbigfeit, mit ber bu ftete verfährft, Mit ber bu mich, ben europäischen Gaft, Als Guropaer nur behandelt haft: Umfichtig, weife, gutig und gerecht Sahft bu als Freund mich an, und nicht als Rnecht. Du hieltft bas heftige Gemut im Baum, Und gabft ber Gunft in beinem Bufen Raum. Run fronft bu noch bein milbes Werf zulest, Du nahmft mich auf, bu laffeft ziehn mich jest; Mir half, zu band'gen beinen Feind, bas Glud, Du lohnteft mir, boch nimm ben Lohn gurud! Es mar bas Land, mit bem bu mich belebnt, Rein Baterland, wonach bas Berg fich fehnt. Bwar feffelt manche Pflicht an bich mich an, Doch liegt die hoffnung über'm Ocean.

# Dei.

So fein zu sprechen weiß ich nicht, wie bu, Doch fommt auch mir ein Wort zu reben zu. Du haft als Feldherr mir gedient, befreit Bat mich von Feinden beine Tapferfeit; Bas ich bisher bir gab, verehrter Mann, Ift nichts, boch alles, mas ich geben fann.

Girolamo (bei Geite).

Dieg Compliment ift ziemlich ohne Reig, Es zeugt von Armut ober gar von Beig. (3u Amurab.)

Die Berrn begrußen fich, fo thun's auch wir! Amurad.

3ch beuge mich bis in ben Staub vor bir! Girolamo.

So, ho! Das beißt wohl, wenn man's recht ermagt, 218 fei ber Pavillon nicht rein gefegt.

Blaten, fammtl. Berte. III.

11

Dei.

Das alfo ift bie Fremblingin, bie Braut? Ifidor.

Das ift fle, ja.

Dei.

Sie scheint mir wohlgebaut.

Mider.

Billft bu bich nicht zu Tifche fegen?

Dei.

Gern!

(Bu Rofalba.)

Rur naber, Kind! Ihr fitt mir allzufern. Ihr fürchtet mich, als war' ich ein Barbar, Das bin ich nicht, gefett auch, bag ich's war. Er, ben ihr heut als Brautigam verehrt, hat mich in fanften Sitten langft belehrt.

3fidor.

Hier ist Sorbet, und, nehmt ihr's nicht fo fein Mit eurem Alkoran, auch Chperwein.

Dei.

Der Wein verliert von feiner fund'gen Rraft An eurem Tifch, bei folcher Nachbarfchaft.

Girolamo.

Bollt ihr nicht auch ein Glaschen Bein, herr Mohr?

Des Gerrn Prophet, Muhammed, fei bavor!

Girolamo.

Wenn er bavor, so ist er auch bafür, Und will er nicht, so bleib' er vor ber Thur.

Midor.

Um Eins noch bitt' ich bich, erhabner Dei! Daß bu uns felbst, wenn unfer Mahl vorbei, Bu Schiffe führft, benn ohne bein Geheiß Berläßt kein Schiff bie Bucht, wie Jeber weiß. Dei.

Das foll geschehen! — Doch wegwegen spricht, Beswegen trinkt die holbe Schone nicht? Sie lüpft ben Schleier kaum.

3fidor.

Entschlei're bich!

(Rofalba hebt ben Schleier auf.)

Dei.

Bie! Bas?

Sirolamo (bei Geite).

Das Feuer fangt!

Bei (geangftigt).

Ich freue mich,

Die Braut — bes Brautigams — bie Braut — bie Braut — hie Braut — hie Braut!
(Raut.)

Bergieb mir, Ifibor! Es treibt mich fort — Ich muß — ich muß an einen fichern Ort!

Midor.

Was ift dir, Herr? bu kommft doch wieder, sprich! Um uns zum Hafen zu geleiten?

Dei.

346 \$

3fidor.

Was für ein Ton! Wo ist die Mildigkeit, Mit der du sonst —

Dei.

3ch geb' euch bas Geleit,

Der Mohr, indeffen, bleibe -

Sirolamo (bei Seite).

Bum Erfas.

Dei.

Ihr feht mich wieder auf bem hafenplas.

(Ab.)

#### Girolamo.

Nun gilt es haft! — Kommt, schwarzer herr Batron, Wir warten braufen vor bem Pavillon!

(216 mit bem Dobren.)

Midor.

Auf! Eile dich! Sinüber in den Thurm! Bis er den Schlüffelbund geholt, bis er Die Thüren sämmtlich auf= und zugesperrt, Haft du dich längst entkleidet. Stelle dich Entrüstet, wenn er zürnt, und schick' ihn fort, Sobald es thunlich ist. Verzeihe mir Die Nötigung aus Not, und übernimm Noch diese letzte Mühe! Lebe wohl Auf Augenblicke, kehre bald zurück!

Rofalba.

Dein Angebenken foll mir Mut verleih'n!

(216.)

Ifidor (allein). Ein Engel fei mit bir! Und muß ich benn Unthätig faumend beinem Loofe bier Entgegenfebn, mofur ich Alles thun, Und Alles magen möchte? Wie erscheinft Du mir im Augenblide ber Gefahr, Die Gulfebedurftige, fo liebenswert! Wenn auch die Reigung nicht an bein Gefchlecht Une robe Manner fnupfte, feffelte Doch noch bas Mitleib uns an euch, ihr Frau'n! Denn eure Thränen find ein Lalisman, Bomit ihr zauberisch die Welt beberricht: Gin Beib, bas weint, ift heilig! - Aber ftill! Noch bor' ich nichts - D ftund' ich neben ibr, Ihr beiguftehn! - Wer fich ber Lift bedient, Unftatt ber Rraft, erreicht ben 3med mohl auch; Doch es ermangelte fein Innerftes Der freien, großen Aeußerung. Er gleicht

Dem feigen Mann, ber feinen Sag verbirgt! Und in geheimer Tude fich verzehrt. Doch ftill! Roch immer nichts! D bort' ich schon Den Taft bes Ruberschlages, beffen Spur Die Chene bes Elements fo leicht In einem Augenblick verwischt! D fliegt, Ihr hoffnungen, bem tragen Gelbft voraus! Ihr gautelt auf bem Ocean, ihr febt Bor euch Neapels ichone Safenbucht; Die Luft ift beiter, aus bem Schiffe bringt Ein frober Chorgesang von Jünglingen, Es ift ein Tag bes Feftes, aufgepflangt Sind alle Wimpel, und bebanbert find Die Segelftangen, leife fchlangelt fich Durch bunte Fahnchen bin bie Morgenluft! Wir landen — Horch! ich höre Tritte nahn, Wie von ber Treppe ber - Erfülle bich, Mein Traum, und tret' in's Leben!

Stimme (von unten).

Ifidor!

(Er eilt ber Treppe gu.)

(Die Scene vermanbelt fich in ben Blat vor bem Safen.)

Umurab. Girolamo.

Girolamo.

Wie? Also find bei euch im Kaffernland Die Leute fammtlich schwarz?

Amurad.

D fammtlich schwarz,

Die Affen ausgenommen, diefe find Behaart und braunlich, ungefähr wie bu.

Girolamo.

Ich glaube gar, bu stichelst, Kerl! Ich bin Ein weißer Europäer. Ist es wahr? Man fagt, ihr malt ben Teufel weiß?

#### Amurad.

D nein!

Er ift ein Weißer von Natur, man braucht Ihn nicht zu malen erft im Raffernland.

Girolamo.

Warum nicht gar ein Weißer von Natur! Amurad.

Der Teufel fommt aus Afien, und bort Sind alle Menfchen weiß.

Girolamo.

Es icheint beinah',

Der dumme Mohr ift witiger als ich. -Da fommt ber Dei gurud.

Der Dei tritt auf.

Dei.

3ch Rafenber,

Der ich vergebens wieber eiferte! Warum bebacht' ich nicht, bag Mabchen auch So gut ale Ringe, ja noch häufiger, Sich gleichen fonnen? Dber war's vielleicht Der ungewohnte Cypermein? Bielleicht Ein bloges Bahngebilb ber Giferfucht, Das mir fie vorgespiegelt? Rann fie benn Un zwei verschiednen Orten fein? Berschloß Ich meine Thuren nicht von A bis 3? Und ift die Fremde nicht aus Napoli, Wie mir verfichert Ifibor?

(Er fieht ben Girolamo.)

Wo ift

Dein Berr?

Girolamo.

3ch ruf' ihn bir fogleich herbei!

(Mb.)

Mit mir erfreue bich, mein Umurad!

Rosalba hat als strenge Buse zwar Mir auserlegt, sie heut' und morgen nicht, Und übermorgen nicht zu sehn; allein Wenn diese Frist verstrichen ist, verspricht Sie mir, ihr Möglichstes zu thun sosort; Und ich, ich kenne ja das Zartgefühl Der Europäerin, und weiß ja, was Ihr Möglichstes zu nennen ihr beliebt! An unserm Hochzeittage sollst auch du Frohlocken dürsen, Amurad, du sollst Mir tragen einen seidenen Kastan, Und noch berauschen dich in Dattelwein.

Amurad.

Auf beine Beben leg' ich meine Stirn!

Die Borigen. Ifibor mit Rofalba. Girolamo.

#### Dei.

Seid mir zumal willsommen, und vergebt, Wenn mir vorhin was Andres vorgeschwebt. Wer bleibt sich selbst getreu zu jeder Frist? Wer ist nicht launisch, wenn er launisch ist? Oft nimmt der Geist sich einen höhern Schwung, und bas gereicht ihm zur Entschuldigung.

Ifidor.

Ich hoffe nicht, daß ich bich je verlett?

Ihr habt mich ftets erfreut und thut es jest. Fidor.

Du widerfegeft nicht bich unferm Bund?

Ich wünsch' euch Glud bazu mit Herz und Mund. Ifidor.

Du bift ber befte, weiseste Regent, Dein Ruhm ift größer, als bas Firmament, Dir fommt an Milbe bloß bie Sonne gleich, Die täglich leuchtet bis jum Zapfenstreich! Du bist ein Feind bes Zwangs, ber Sklaverei, Bei bir, a Menschenfreund, wird Alles frei! Mehr, als bu glaubst, verschafft mir beine Huld, Und nie bezahl' ich biese große Schulb!

Dei.

Du bift, bas war mir schon bekannt zuvor, In Schmeichelei'n ein Meister, Istdor! Dein großes Lob geht über mein Berdienst, Das du mir oft zu übertreiben schienst, Wiewohl ich ohne Scheu behaubten kann, Daß ich durch dich an sanstem Mut gewann, Und manche Rauhigkeit an mir verschliff. — Nun aber kommt, ich führ' euch slugs zu Schiff!

Amurad (gurudbleibenb).

Wenn nur ihr Möglichstes Rosalba thut, Dann geht's vielleicht bem armen Mohren gut, Sonst aber mißt ben seibenen Kaftan Mit einer Beitsche mir ber Schneiber an. (Gegen bas Bublifum.)

Doch thut fle's nicht, so fteht euch Allen frei, Ein Möglichstes zu thun für unsern Dei; Ja, thut noch mehr, verzeiht uns biefen Schwank, Dann wascht ihr wirklich einen Mohren blank.

# Creue um Creue.

Gin Schaufpiel in funf Aften.

1825.

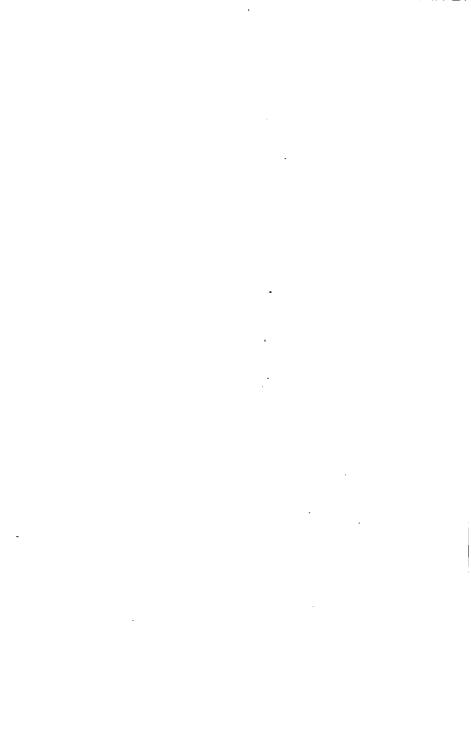

# Prolog.

Gehorcht und horcht dem Dichter wieberum, Der wieder euch zu feinen frohlichen, Unschulb'gen Täuschungen zu laben magt, Ja, borcht ihm beute wieberum, wofern Ihr feinen Spielen nicht entwachfen feib; Denn unbefannt geblieben ift ihm nicht, Wie grundlich Mancher euch bereits bewies, Dag ichon erftorben fei bie beutsche Runft, Und jeber Rrang bereits erworben fei. Den Wiffenben, Die fo Begrunbetes Behaubten, municht er, und mit Recht, bei Gott! Den Feinben feines Muts und feiner Kraft, Daß fie ber eigne Reib verflüchtigen Und überftimmen moge bald bie Beit! Doch allen Unbefangnen bietet er Das Wen'ge, mas er bieten fann bis jest: Empfangt, genießt es, liebt ben Liebenben!

Bis eurer Bater eigne herrlichfeit In großen, mannlichen Gestalten er Bor eure gunst'gen Blide stellen barf, So lange laßt noch Fabelhafteres Euch wohlgefallen, und begehret nicht, Daß er, ein Lernender, auf einmal euch Das Schöne zeige, das Bollendete:

Ein Gott nur ift mit Einem Schritt am Ziel. Und wenn ber Dichter seine Krafte prüft, Und nicht sogleich ben höchsten Stoff erhascht, So schätzen's Eblere gewiß an ihm Als wahre, würdige Bescheibenheit; (Denn jene Larve, die der Thor so nennt, Berachtet er, und hat sie nie gebraucht.)

Bebenkt, wie viel er zu bekämpfen hat, Den diese Zeit, die disharmonische, Kür das harmonische Geschäft erzog!
Nur durch Begeisterung gedeiht die Kunst:
Bei diesem kalten, kritischen Geschlecht,
Bo angesochten wird, statt anerkannt,
Bar's Not, die Dichter schlössen Aug' und Ohr,
Und sonderten sich von den Menschen ab,
Um nur allein mit ihrem tiefsten Selbst
Und mit der Vorwelt Schatten umzugehn,
Damit nicht stets, anstatt gehofften Lohns,
Ein eitles Echo schwanker Theorie
Berwirrend hemme jede Thätigkeit.

Ein Zweites leg' ich euch sobann an's herz: Erwägt, was zwar bem jungen Dichter nicht Euch vorzuhalten ziemet; aber was Er selbst vernommen von Erfahrenen, Und nun ein freies Wort darüber spricht: Es ist der Uebelstand der Bühnenwelt, Wo Bomp und Eitelkeit und Flitter längst Die Schauenden zu Gaffenden zerstreut, Und noch im Werden fast vertilgt die Kunst; Wo das Gedankenleerste, Platteste, Ja, häßliches, ich sage nicht zu viel, Die abgespannten Nerven unterhält; Indes die Sprache längst, in lockerem Sanscülottismus jede Form verschmäht, Wenn der geschraubte Vers, der falsche Keim

Das Ohr beleidiget, statt es vergnügt, Und durcheinanderstammelnd peiniget. Bergebung ihm, der all dieß leider! weiß, Und doch das Schöne noch zu denken wagt, Zu bilden, fag' ich nicht; doch gebt ihm Raum! Bielleicht gelingt ihm noch, es darzuthun, Was ernster Wille, fest und unverrückt Auf einen Punkt geheftet, fördern kann, Wosern sich ihm das himmlische Geschenk Verschwistert, welches zum Ersat vielleicht Für große Leiden beut ein Gott; denn nur Die Glücklichen bedürfen nicht des Ruhms.

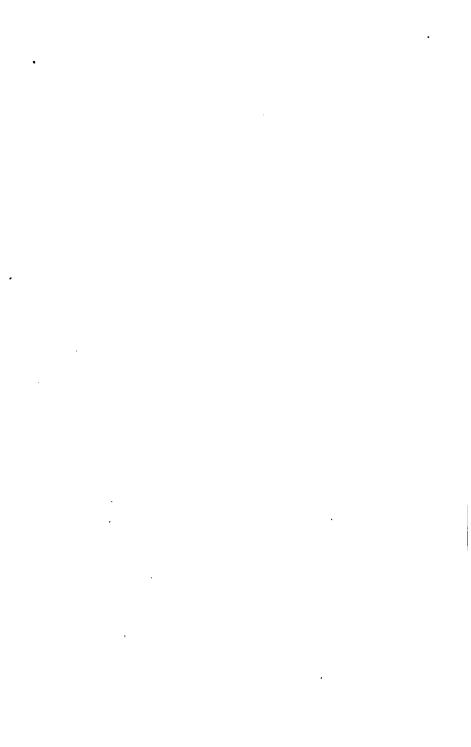

# Personen.

Garin, Graf von Beaucaire.
Aucaffin, beffen Cohn.
Florestan, Graf von Balence.
Rurebbin, König von Karthago.
Philibert, Garins Basall.
Robert, in Garins Gause erzogen.
Ibwin, Troubabour.
Servatins, Philiberts Haushofmeister.
Billibalb, Girtenknaben.
Ein karthagischer Schiffer.
Eine Schildwache.
Nicolette, Philiberts Pflegetochter.
Selima, eine Karthagerin.
Erescentia, in Philiberts Hause.

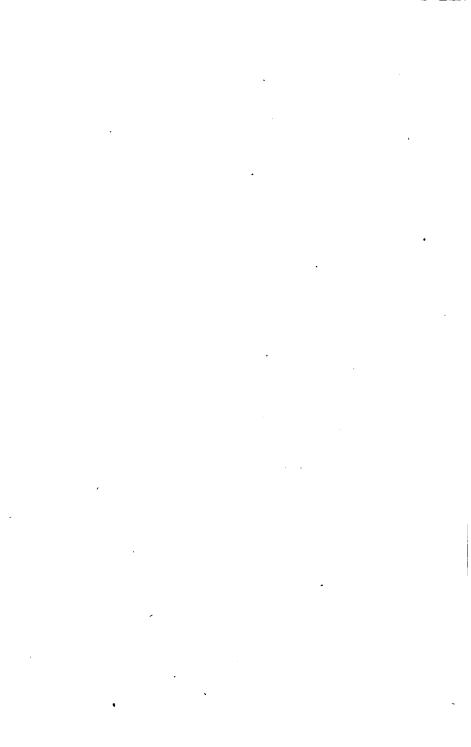

# Erfter Aft.

3m Schloffe Beaucaire.

Garin. Philibert. Robert.

Carin.

Erfahrt, wefihalb ich euch hierher beschied, Und welchen Dienft ich forbere von beiden. Philibert.

Wofern in meiner Macht er ift, so ift Er halb gethan, wenn ihr ihn ausgesprochen.

Robert.

Für eure Gute war mein punktlicher Geborfam ftete ein zu geringer Dank.

Carin.

Mein alter Feind, Theodo von Valence, Trat aus den Schranken der Lebendigen, Doch athmet noch im Herzen seines Sohns Ererbter Groll, die alte Fehde spinnt Mit junger Kraft der wilde Knabe fort. Warum vermag ich nicht, wie ehedem, Mein Banner selbst zu tragen, und dem Schwarm Entbotener Vasallen, bei Gefahren Der Erste stets, als Muster vorzugehn! Doch Sicht und hohes Alter und der Schmerz Verjährter Wunden halten mich zurück. Und Aucassin — Philibert. Bollenbet eure Rebe!

Carin.

Und Aucassin — o bitteres Gefühl, Wenn eines Baters Stimme zittern muß, Eh' sie ben Namen eines Sohns verfündigt! Und Aucassin — im blühenden Besty Der Kraft und Jugend, zur Vertheibigung, Zum Schutz ber Unsrigen mir angeboren — Robert.

Was reizt euch gegen ihn so heftig auf?
Sarin.

Er ist ein Weichling, ist ein Weiberknecht, Im Ball und Würfelspiel ein Held vielleicht, sobald es gilt, im Kreis Bon Frau'n und Gauklern ober Troubadours Ein schmelzendes Adagio zu hören, Und bann ben Meister allenfalls zu spielen, Wenn sich ein tauber Harfenist vergreift, Und eine Saite nicht gespannt genug. Doch sindet er an Wassen seine Luft? Besucht er die Tourniere, deren doch So viele jährlich ausgeschrieben werden? Hat eines Gerolds scharfes Auge je Den Abel seines Schildes untersucht?

Bergonnt ihm Beit, fich in fich felbft zu finden!

Ich weiß zu gut, wer keine Zeit ihm gonnt: Ein Paar verliebte Madchenaugen find Das Bilb, in welchem er fich wiederfindet. Ja, last mich offen reben, Philibert! Die Liebe nur zu eurer Pflegetochter Sat meines Sohns geraden Sinn verrückt, Und Nicolette scheint das Einzige,

Was Raum in einem Gerzen fich verschafft, Das wurdig ware, für ein Bolf zu schlagen.

Philibert.

Ich weiß, wie viel ihm Nicolette gilt.

Sie ift sein erstes und sein lettes Wort. Und wenn ich je zu Thaten ihn ermuntre, So heißt es: Gebt mir meine Nicolette, Dann sollt ihr sehn, daß euer Sohn ich bin! Doch wie geziemte sich ein solcher Bund kur einen Erben von Beaucaire? Ihr wißt, Wie niedrig sie geboren ist!

Philibert.

Das weiß

Ich eben nicht; boch weiß ich, bag ich fie Als Rind von einem Saragenen einft, Der fie ben Ihrigen geraubt, erkauft.

Garin.

Ein folches Madchen meinem Sohn zu frei'n, Ift wider alle Sitte ber Geburt.

Philibert.

Wie theuer mir auch meine Pflegetochter, So blieb mein Gerz doch folchen Bunfchen fremb.

Sarin.

Dieg nicht zu munschen bloß, genügt mir nicht: Ich munsche mehr, ich forbre, bag ihr fie Bon hier entfernt, verweiset aus Beaucaire!

Philibert.

Soll ich fie bulflos in bie Frembe fenden?

Das überlaff' ich eurer Wahl, Bafall! Doch bieses Boffenspiel, bas meinen Sohn Berführte, schließe mit dem ersten Aft!

(3u Robert.)

Und bu bebiene bich indeg bes Rechts,

Das bir die Freundschaft Aucaffins verleiht! Du, Robert, stehst ihm näher als ich selbst: Nichts lädt so sehr ein jugendlich Gemüt, Als gleiches Alter, zum Vertrauen ein. Erheb' ihn über seine Zärtlichkeiten, Und mahn' ihn an den Grafen von Valence! Lebt wohl, und überhört mich nicht!

(Beibe ab.)

Garin (allein).

Die Laft

3ft abgewälzt, begonnen ift ber Kampf! Wie schwer entschließt bas Alter sich, mit Kraft Und gültiger Entscheidung zu verfahren, Und fügt so gern sich in den Gang der Welt! Bu oft erscheinen fremde Grillen uns Als ein Geschick, bas unabwendbar ift, Und unser Wille giebt sich seig gefangen.

(216.)

#### Garten Philiberts.

3bwin. Gervatius. Bebiente. Spielleute.

#### Idmin.

Sier unter biefe Baume muffen bie Stuhle gefett werben; bie Linden bluben, es ift ein buftiges Blatchen.

### Bernatius.

Das ift wieder einmal nach eurem Geschmad! Dieser Geruch wurde mir unausstehlich sein, oder ich wurde gar nicht darauf geachtet haben. Das ift ein Bergnügen für einen Schmetterling, aber nicht für unser Einen.

#### Idwin.

Ihr maret freilich zu plump für einen Schmetterling!

#### Bernatins.

Und ihr feib nichts Andres, als eine schäbliche, nichtsthuerische Raupe, die fich nie zu einem Saushofmeister verpuppen wird, das heißt, zu einem Menschen, der sein Gelb verbient, ohne zu betteln; benn ein Bettler seid ihr doch, wiewohl ihr in Sammt und Seide geht.

#### Idwin.

Wenn bas ift, fo ift ber Buftand eines Bettlers beneibenswert. Frei zu fein, ohne zu barben, welch' ein gludliches Loos!

#### Bernatius.

Der Mensch muß eine feste Bestimmung, einen bleibenden Aufenthalt haben. Er bedarf ein jahrliches Ginkommen, wenn ihm die Sorgen nicht über ben Ropf machsen sollen.

#### Idmin.

Wie aber, wenn er größer ware, als seine Sorgen, und immer größer murbe mit seinen Sorgen, wie sollen fie ihm über ben Ropf machsen?

#### Bernatius.

Was wolltet ihr aber anfangen, wenn euch Niemand mehr aufnähme? Wenn euch Niemand mehr zur Tafel bate, Niemand mehr einen Mantel schenkte? Wenn man euch Thor und Thure vor der Rase zuschlüge?

#### 3dwin.

Ich weiß nicht, was ich thun wurde; aber ich weiß, daß es nie geschehn wird.

#### Bervatius.

Rie geschehn? Seib ihr ein Wahrfager? Geschieht es nicht jest schon häusig? Daß mein herr nun einmal biese Schwachsheit hat, bas ist seine Schuld. Aber wagt euch nur einmal nach Beaucaire hinauf, ob euch der alte Graf nicht bie Treppe hinunterwerfen läßt?

#### 3dwin.

Defiwegen bleib' ich im Thal. Es ift bier fo lieblich. Diefe uralten Linden erinnern mich an die Thaten unserer Borfahren,

diese Bufche beschatten bas Bab bes Quells, und jene Cypreffen ftreben fo herrlich ihren eigenen Gipfeln zu!

Bernatius.

D was nicht Alles!

Idwin.

Guer Berr ift fo gutig!

Bervatius.

Das merk' ich an seiner Raffe. O es wird eine Zeit kommen, in ber kein Raiser und Ronig euch mehr einen Pfennig geben wird, geschweige ein bloger Ebelmann.

Idwin.

Diefe Beit moge fo fern als möglich fein! Bernatius.

Ich mußte wohl, wie ich euch das ganze Sandwerk legen wollte! Ich murbe eine eigene Klaffe von Menschen befolben, die eure Fabeleien so herabwürdigen mußten, bis weder ihr noch Andere mehr daran Vergnügen fändet.

Idwin.

Diese Menschenklaffe wurde von wenigem Rugen sein. Wir find nicht größer als unser Talent, und nichts, außer uns, versmag uns zu steigern. Wenn wir Andern aber eine flüchtige Unterhaltung gewähren, so glauben wir eher Dank als Tabel zu verdienen.

Bernatius.

Da fommt bie Berrichaft!

Die Borigen. Mucaffin, Ricolette führenb. Gefolge.

Aucaffin.

D bas ift herrlich, hier ift schon Mufit! Dant, alter Graubart! Meinen Dant, Idwin! Spielt uns ein Lied, bas recht zum Herzen geht! Drückt eure Floten an ben Mund, es ift Ein Auß bes Wohllauts, ben ihr füßt', beinah' So lieblich, als ein Ruß ber Liebe. Spielt! Spiel und Befang.

Dich mit vertraulichen Armen umranten Und empfinden, wie nahe bu bift, Sprich, ob nicht von allen Gebanten Einer ber lieblichften biefer ift?

Aucaffin.

Das habt ihr brav gemacht! Sobald ihr wollt, Daß euer Lied gefalle, müßt ihr es Dem aus der Seele nehmen, dem ihr's spielt! — Was ift dir, Nicolette? Wie? Du scheinst Mir ungewöhnlich still zu sein? Wenn dir Der Lärm mißfällt, so schick' ich diese fort.

Micolette.

Nein, Aucaffin! Es würde mir, fobalb Allein ich wäre, banger sein, als jett. Warum mir bang ift, weiß ich nicht. Indem Ich mich so nah dir fühle, denk' ich auch, Daß wir uns fern sein können! O die Zeit Bringt manchen Tag, den glücklichsten zuerft, Und dann vielleicht auch viele traurige!

Aucaffin.

Was fürchteft bu?

Nicolette.

Eh' wir uns fanden, Freund, Und als ich noch, vom hohen Fenster aus, Auf einem schlanken Andaluster Durch's Thal dich sprengen sah, da schienst du mir Bor allen Männern munschenswert; doch ach! Wie fremd, wie stolz, wie ganz entfernt von mir! Noch jest zuweilen, wenn du vor mir stehst, Begegn' ich diesem stolzen Blick; du wirst Mir wieder fremder werden, fürcht' ich dann.

Aucaffin.

Wie ift bas möglich?

Nicolette. Möglich, Aucaffin? Was ift bein Bater, und was bin ich felbft? Wer achtet je mich beiner wert, als bu? In beiner Liebe liegt mein ganz Berbienft.

Aucaffin.

Mein Bater forge für fich felbst, ich bin Für mich beforgt, und fühle, was mir ziemt.

Nicolette.

Das eben ziemt bir nicht, bu bift zu schroff, Und so verfohnst bu feine Barte nie!

Die Borigen. Robert.

Robert.

Stor' ich, fo fehr' ich wieber um.

Aucaffin.

Wer wirb

So fleinlaut fein! Willfommen! Gruß für Gruß!

Robert.

Ich habe bir im Stillen, Aucaffin, Bas Wichtiges zu fagen.

Aucaffin. Run, so sprich!

Bier find wir unbelaufcht.

Robert.

Dein Bater ift

Mit Recht ergurnt, daß Nicolette bich An ihrer Launen Gangelbande führt, Und bag bu felbft --

Aucaffin.

D wenn bas Alles ift,

So weiß ich mehr schon, als ich wiffen will!

Robert.

Sei ruhiger!

Ancaffin.

Wer follte ruhig fein,

Wenn er sein Liebstes zu verlieren hat? Sei ruhig du, pedantischer Gesell!

Robert.

Ich bin gewohnt an beine Geftigkeit, Doch nicht in meinem Namen fprech' ich jest.

Aucaffin.

In beinem, feinem ober keinem, Freund! Gleichviel für mich! Ich habe lang genug Mich diesen ftaten Plackerei'n bequemt, Die mich gepeinigt ohne Sinn und Zwed; Und nun befassest bu bich auch damit, Und ftorft mein liebstes Fest!

Nicolette (ju 3bmin). Er fcheint bewegt,

Was mag ihm fehlen?

Id win.

Er ift immer fo, Wenn er mit Robert fpricht. Sie taugen nicht Der Eine für ben Anbern, wenn fle auch Zusammen aufgewachsen finb.

Robert.

Mur jest

Berblenbe bich bie Liebe nicht! Bernimm, Bas uns bebroht vom Grafen von Balence, Er ift im Ungug gegen unfre Stabt.

Aucaffin.

Mag er im Anzug fein! Mein Anzug paßt Nicht für ben Krieg. In biefer feibnen Tracht Läßt fich kein Pfeil auffangen, als ber Pfeil Bon eines Mädchens Augen.

Robert.

Tänbelei'n,

Bie biefe, zeigen, bag bu lange ichon Dem Rampf entfrembet bift.

Aucaffin.

Du Tapferfter

Von meines Vaters Ritterschaft! Warum Führft bu benn nicht bie wackern Streiter an?

Dir ziemt ber Ehrenplag. D fomm herauf In's Schlog, und maffne bich!

Aucaffin.

3ch ziehe fast

Den Garten vor, ber Abend ift fo fcon!

Robert.

D tomm, und hulle beine Bruft in Stahl! Aucaffin.

Was ift ber Rasen hier so weich im Thal! Robert.

Es ftampft bein Rog und wiehert vor Begier. Aucaffin.

Wie viele Nachtigallen fchlagen bier!

Robert.

Bebente, bag bein Bater es gebeut!

Aucaffin.

Es blist ber Abenbftern fo milbe beut!

Robert.

Dein Land zu ichuten, hat bir Gott bestimmt.

Aucaffin.

D wie bie Rofe gang in Duften fcwimmt!

Robert.

Was ift das, Aucassin? Ift's Weichlichkeit? Ift's Spott? Ift's Feigheit?

Aucaffin.

Bie! - Gefang! Befang!

Spielt uns ein Lieb, gerftreut uns, wenn ihr fonnt!

Es wird ber Beind euch fruh genug gerftreu'n!

Spiel und Gefang. Lieb' ift eine verwöhnende Bürze, Bleibe von euerem Tifche fie weit! Beniger feliger Stunden Kurze Macht euch länger die ganze Zeit!

Aucaffin.

Nicht weiter! Nehmen eure Lieber auch Mit meinen Feinden wider mich Partei? Was follen biefe Warnungen?

3dwin.

Ihr legt

Bu vielen Sinn in diese Melodien, Die nur bes Augenblicks Geschöpfe find.

Nicolette.

Was ift bir, mein Geliebter? Ziehe nicht Die Stirn in folche Falten, Aucaffin! Weil du mich fonst mit diefer Heftigkeit, Durch die du mich gewinnen willst, verlierst.

#### Die Borigen. Philibert.

Philibert.

Noch hier im Garten, Madchen? Kommt herauf! Berzeiht, herr Aucaffin! Ich wähnt euch schon Im Schloß, wo ihr erwartet seib.

Aucaffin.

Rein Glüd

Erwartet mich bort oben; aber bier, D bier ift jegliches!

Philibert. Bis auf ben Ruhm.

Aucaffin.

Bis auf ben Ruhm? Was benkt ihr euch babei? Lagt uns boch hier im Rühlen, Freund! D feht, Der Stern ber Liebe zittert im Gewölk, Raum hat er aufgetaucht am Firmament.

Der erfte Stern! Er führt ben Reigen an, Den goldnen Tanz hier oben; ihm gehorcht Die ganze Schaar, fie mogen Macht und Ruhm Und Ehr' und Glud bedeuten; aber er Erscheint zuerst, und heischt ben ersten Joll Anbetenber Berehrer!

Nicolette.

Lag mich jest,

Wir febn uns morgen wieber, Aucaffin!

Philibert.

Und wenn auch nicht, so zögre bu nicht mehr, Noch ihr! Begebt euch auf ben Thurm, und seht Entgegen euren Feinden aus Valence! Ich mustre heute meine Anechte noch, Und führe morgen sie aus's Schloß.

Nicolette.

Mein Freund,

Sei tapfer, aber bent' an mich!

Aucaffin.

Wir febn

Uns morgen wieder. — Spielt uns jego noch Ein Lied zum Abschied!

Philibert.

Micolette, fomm!

(Philibert, Nicolette mit 3 b win und ihrem Gefolge entfernen fich, die Spielleute folgen ihnen mit Gefang.)

Befang.

Bir haben ben Tag fo schön verbracht,
Co schön verbracht,
Und sagen euch eine gute Nacht!
Kaum schimmert noch hier ein Licht im Nu,
Ein Licht im Nu,
Man schließt bie Pforten leise zu.
Drum schleichen nun auch wir so sacht,
Auch wir so sacht,
Und sagen euch eine gute Nacht!

Aucoffin.

Ich war verstimmt, nun schmilzt ber Augenblick Des Scheidens mich zur Wehmut. Was wir thun, Und was wir lassen werden, wissen wir's? Bestimmt nicht immer uns die Stunde nur? Doch, was ich thun mag, Nicolette, du Gehörst mir an, die Welt verstoße dich, Doch nur an meiner Seite, schwör' ich dir! Sonst werde jedes Opfer ihr gebracht! Du aber seist Weine!

(Gefang in ber Ferne.) Gute Nacht!

# Zweiter Aft.

Caal im Chloffe gu Beaucaire.

Philibert allein.

Nun bleicht mein Haar von Tag zu Tag sich mehr!
Dieß Mädchen war mein Alles! Täglich schien
Sie eine neue Wonne mir. Und soll
Ich sie entsernen? Kann ich? Muß ich nicht?
Ich sah mit Freuden diese Liebe, sah
Wein Kind bereits als Erbin von Beaucaire
Dem schönen Aucassin zur Seite stehn;
Doch Alles scheitert an des Grasen Stolz!
Run hab' ich sie mit einer Wächterin
In einem Erkerzimmer meines Hofs
Verschlossen. Wird sie dort verborgen sein?
Dem alten Grasen will ich mindestens
Verkündigen, sie sei bereits entsernt.

In diefes Kriegs unruh'gen Tagen wird Man ihrer nicht gebenken.

Mucaffin. Philibert.

Aucaffin. Philibert! Philibert.

Was sucht ihr? Wie? Ihr seib noch unbewehrt, Und Florestan belagert schon Beaucaire?

Aucaffin.

Ich fuchte Nicolette. Niemand weiß Bon ihrem Aufenthalt. Wo habt ihr fle? Wo ift fle? Sagt mir an!

Philibert.

Die Mauern find

Bom Feind umringt, vielleicht noch heut ergiebt Die Stadt sich an den Grafen von Balence, Und morgen — euer Schloß!

Aucaffin.

Wo find' ich fie?

Philibert.

In eurer Feinde Mitte!

Aucaffin.

Bahnt nur nicht, Dag ihr mich mankelmutig machen könnt!

Mein Eigenfinn ift angeerbt, ich will Doch feben, wer ihn weiter treibt!

Philibert.

Der Breis

Des Sieges mög' euch Nicolette fein! Legt ihr zu Füßen ein verhau'nes Schwert, Und einen blutbefpritten Reigerbufch!

Aucaffin.

D ware fie ber Preis bes Siegs!

Philibert.

Sie fei's

In eurer friegerischen Ginbilbung!
Aucaffin.

Wo aber habt ihr fle?

Philibert.

Sie ift entfernt

Auf Graf Garin's Befehl. Erwartet nicht, Daß ihr so bald fie wieder seht! Sinaus, Und führt die Truppen an! Bewaffnet euch! Thut eure Pflicht! Dieß Einzige sei jetzt Die Welt für euch, ein wefenloses Nichts Ift Alles andre. Bieht den Panzer an, Und folgt mir nach, hinunter in die Stadt!

(Ab)

Aucaffin.

Entfernt, entfernt auf Graf Garin's Befehl? Bo mag sie schweisen, die Verlassene? Bo such' ich sie? — Lass' ich die Vaterstadt In solcher Not zurück? Sa, Florestan! D wärst es du, der Nicolette mir Entrissen hätte! Daß ich meine But An dir erproben könnte, daß ich mich, Mich könnte rächen und die Stadt mit mir! Du solltest Tros mir bieten? Bis an's Geft Bohrt' ich mein Schwert in deine stolze Brust!

Aucaffin. Garin.

Carin.

Laß dich beschwören, Aucassin! Der Feind Ift vor den Thoren! Saume länger nicht! Entmutiget ist ohne dich das Heer, Du weißt, sie lieben dich, sie hoffen alles Bon dir, von deiner Tapferkeit! mein Sohn, Dein Bater bittet, der gebieten konnte Gebieten? Rein! Die Ehre schon gebeut, Da war's zu spat, wenn ich gebieten wollte! Aucaffin.

Wohlan, ich geh' hinunter; aber Gins Bebing' ich mir!

Garin.

Bas ift es, Aucaffin? Aucaffin.

Gebt Ricolette mir gurud, ja laßt Dich wenigftens fie wiederfehn!

Carin.

Es fei.

Aucaffin.

Wo ift mein Banzer, meiner Ahnen Schwert? Es soll erfahren, daß ich's führen kannt. Ich waffue mich in einem Augenblick, Ihr sollt in Kurzem von mir hören! — Kommt, Die ihr mich seig gescholten! Nehmt es auf Mit eurem Weichlinge! Doch seht, er richtet Sich rasch empor, er schüttelt seine Mähnen, Es ist ein Löwe, dieser Aucassin!

(216.)

Garin.

Dieß Mittel also wirkte? Sab' ich boch Rur allzulang bamit gezaubert! Rein, Du wirst fie nicht mehr sehn, mein Sohn, bu bist Nur bann ein Gelb, wenn bu getrennt von ihr; Du solft es bleiben. Möge bich indeß Der Krieg beschäftigen. Erniedrigung Erfuhrst bu nun, und ich erfuhr genug! Was ift's am Ende für ein helbenstück, Ein Mädchen zu vergessen!

Gariu. Robert.

Robert. Ebler Berr! Lagt mich es nicht entgelten, wenn ich euch Mur eine fchlimme Beitung bringen fann! Die Stadt ift nicht zu retten. Ringe umber Bat uns ber Feind umzingelt, Floreftan An ihrer Spite; mit Triumphgeschrei Legt bier und bort man icon bie Leiter an, Dem Stof bes Wibbers bebt ber moriche Stein. Die Unfrigen erwarteten umfonft Die Führung ihres Lebensberrn, fle find Sich felber überlaffen; Biberfpruch Entzweit bie mächtigern Bafallen, ob Man einen Ausfall magen foll, ob nicht. Das niebre Bolt, bas auf ben Binnen ftebt, Bat icon verschwendet all' fein Pfeilgeschoß; Steinmaffen, Feuerbranbe, beiges Bech Bird auf bie Ropfe ber Belagerer Binabgerollt, gefduttet. Doch umfonft! Die breite Tartiche bedt Genick und Saubt, Sie ruden an, und fampfen unfichtbar.

### Carin.

D war' ich felbft, ber ich gewesen bin, Go fonnt' ich wenigstens bie Befte bier Bor biefem Floreftan vertheibigen!

#### Robert.

Bergweifelt nicht, wir weichen nicht von euch!

Carin.

Begegnete bir Aucaffin? Binab gum Rampf.

#### Robert.

Ein junger Ritter trat, Juft als ich schieb, in ber Bafallen Rreis, Und rief zum Ausfall auf. 3ch fannt' ibn nicht, 3ch fah ihn mit geschloffenem Bifter; Auch glaubt' ich nicht, bag endlich Aucaffin Blaten, fammtl. Berte. III.

Sich noch ermut'gen ließe. Doch er war's, Run fällt mir seine Haltung auf!

**G**arin

Er wirb

Bielleicht uns retten.

Robert.

Aber nur vielleicht.

Es ift zu fpat, er ift zu ungewohnt Des Waffenschmucks; wir burfen nicht zu viel Bon ihm erwarten.

Garin.

Da mein Sohn er ift,

Erwart' ich Alles.

Robert.

Möge ber Erfolg

Rur bald belohnen eure Buverficht!

6arin.

Das fieht in Gottes Sand. Du eile jett Sogleich hinunter, und berichte mir Des Kampfes Ausgang!

Robert.

Es beflügelt mich

Die Pflicht, die Freundschaft, die Gefahr der Stadt.

(216.)

Garin (allein).

D ich bin zweifelhafter, als bu glaubst, Doch dir enthüllt sich nicht mein stolzes Gerz! Nicht bloß vor Alter zittert diese Hand, Sie bebt aus Angst vor einer fünft'gen Schmach. Ja, es ist wahr, ber weiche Knabe hat Die Wassen recht zu führen nie gelernt. Wenn er erliegt, wenn über ihn hinweg, Wenn über seine Leiche weg der Zug Des Grasen schreitet, meine Thore sprengt, Mein Schloß umzingelt, wenn mein starres haubt Sich flehend beugen muß bem Trogigen, D das verzehrt mein Herz! Den Weibern Fluch, Die meinen Sohn verzärtelten, und Fluch Den üpp'gen Liebern, die sein Ohr entwöhnt Bom Klang bes Schwerts, wenn auf ein Schild es fällt! — Da naht sich Philibert. Er eilt heran.

#### Barin. Philibert.

### Garin (ihm entgegen).

Bringt ihr hoffnung mir und Leben, ober ganglichen Ruin? Philibert.

Alls ben gludlichften ber Bater lagt euch preisen, Graf Garin!

Führt mein Sohn die Klinge tapfer? Hat er seine Schmach bereut?

### Philibert.

Cure Mauern find gerettet, eure Feinde find zerftreut! Garin.

Wie begreif' ich biefen Wechsel, ba man schon die Stadt erflieg? Philibert.

Wenn Begeisterung fich waffnet, fo gewinnt fie jeben Sieg! Garin.

Folgten unfre mut'gen Schaaren vor die Thore meinem Sohn? Philibert.

Allgesammt, wiewohl er ihnen nur ben Tob verhieß als Lohn.
Garin.

Sat er fich gewagt zu meffen mit bem fühnen Florestan? Philibert.

Bor Beaucaire's umringten Thoren trafen fich bie Gegner an. Garin.

Beiter, weiter!

# Philibert.

Beibe fchickten ihre Langen por fich her.

Floreftan ift fampferfahren.

## Philibert.

Euer Sohn noch mehr als er.

Beiben schien es balb zu langfam, zu befehben fich von fern, Beibe spornen ihre Roffe, Beiben folgt ber Truppen Kern. Jeber springt sogleich vom Sattel, Jeber zieht bas Schwert zugleich, Und nun führen Kling' an Klinge, Schlag auf Schlag und Streich auf Streich:

Bis ber Degen eures Sohnes feines Feindes helm zerhaut, Diefer finkt betäubt zu Boben, unfre Jubel werden laut! Wir durchsprengen im Getümmel Florestans erschrecktes heer, Ihre Schilbe von fich werfend, setzen fie fich kaum zur Wehr: Noch verfolgen unfre Schaaren ihre Flucht.

Garin.

Und Florestan?

Sprich, wo ift er?

Philibert.

Ale Gefangnen führt ihn euer Sohn heran.

Dank bem himmel! Meine kuhnfte Hoffnung überbeut die Zeit, An Theodo mich zu rächen, schenkt fie mir Gelegenheit! An Theodo, der im Grabe noch das Winseln hören mag, Wenn sein Sohn im Kerker schmachtet manches Jahr und manschen Tag!

Jene Fehden find geendet, die mein Haar zu früh gebleicht, Stadt und Land genießen Frieden, meine Seele fühlt sich ,leicht. Und mein Sohn — doch ach! ich zittre. Philibert, nur noch ein Wort

Mir zum Trofte!

Philibert.

herr, und welches?

Garin.

Sandteft du das Madchen fort? Philibert.

Sett' ich je, seit ich euch biene, euren Willen außer Acht? Fürchtet nichts von Nicoletten, sie ist fern und wohlbewacht! Garin.

Nun barf ich frei aufathmen, Philibert, Und jede Sorglichkeit ist hinter mir. Bescheide du den braven Aucassin Mit seinem Kriegsgefangenen herauf, Dann sammle meine Truppen, laß sie sich Enthalten weiterer Verfolgungen, Und zähle den erlittenen Verlust.

philibert.

3ch eile fort. Sier ift ber Junter ichon.

(216.)

#### Garin. Ancaffin. Robert.

Aucaffin (zu feines Baters gußen). Euch Glück zu wünschen über euren Sieg Sei meiner ersten Pflicht Entledigung!
Die alte Grafenkrone von Valence Sat ihres Ruhmes goldnen Glanz besteckt:
Das Glück, das eigensinnige Gestirn, Sat einen Sterblichen begünstiget,
Der keiner Würdigkeit sich rühmen kann,
Als des Verdienstes, euer Sohn zu sein.

Steh' auf, und tomm an meine Bruft, mein Sohn! Aucaffin.

Nicht eber, Bater -

Garin.

Wo ift Florestan?

Er harrt im Borfaal eures Binks.

Garin.

Steh' auf!

Aucaffin.

Nicht eber, bis ihr euer Wort gelost, Bis ihr euch felbst in eurem Sohn begludt. Carin.

Mein Wort? Beglüdt?

Aucaffin.

3ch mahn' euch fruh baran,

Doch mahnt mich felbft bas bange Berg zu fehr.

Sarin.

Woran? Ich bitte bich, vergeffen mir,

Bas biefem Sieg voranging, es ift nicht

Der Rebe wert nach einer folchen That!

Aucaffin.

Mein Bater, schmäht mich nicht! Die Treue muß

Die erfte ritterliche Tugend fein.

Sarin.

Berbanne jebe finbifche Begier!

Aucaffin.

Scheint euch die Liebe findisch? Mannlich scheint

Sie mir zu fein und unerschütterlich.

Garin.

Wer fpricht von Liebe?

Aucaffin.

Leider ich allein!

Doch, Bater, Nicolette foll -

Carin.

Hinweg

Mit biefem Ramen!

Aucaffin.

Wie!

Carin.

Bum Lettenmal

Soll er verwundet haben mein Bebor!

Ancaffin.

Was ift bas? Traum' ich?

Garin.

Ja, bu träumft, bu haft

Bu lang geträumt! Erwach', ermanne bich!

Bergiß bas unbebeutenbe Gefchopf, Das an ber Sonne beines beffern Ruhms Als schnöber Fleden haftet. Soffe nicht Auf einen Bund, vor bem ich schaubere! Steh' auf!

Ancaffin.

3ch thu's, was follt' ich knien vor euch? Ich hielt' euch fur ben Grafen von Beaucaire! Sarin.

Ich bin's und weiß auch vor Entwürdigung Mein haus zu huten.

Aucaffin. Hüten? Gütet euch!

Salt, Aucaffin! Befinne bich! Es ift Dein Bater!

Aucaffin.

Robert.

Dich kenne mich nicht mehr! Die Welt ift arm an allen Tugenden, Die Ehre hat den goldenen Ballast Der Großen und der Könige geräumt, Und stedelt sich bei Bettlern an!

Garin.

Das ift

Mein Sohn, o Robert, fieh mich ftolz barauf! Robert (ju Mucaffin).

Bezähme bich, fonft wird bie Leibenschaft, Der jest fo blind bu frohnft, bie größte Qual Dir einst bereiten, bir, bem Reuigen, Das größte Leib bereinft!

Aucaffin.

Das größte Leib Ift bas, nicht mehr im Stand zu sein, zu leiben, So lau, so flach, so flatterhaft zu sein, Daß nichts erschüttert mehr ben Grund ber Seele!

#### Carin:

So lag bich benn erschüttern, Aucaffin! Und wiffe, bag bu Nicolette nie, Nie, nie mehr sehen wirst! Du botest Gohn Dem väterlichen Willen, troge nun Auch ber Gewalt bes Baters, wenn du barfft. Auf, Robert, führ' ihn in ben Thurm sogleich, Daß sich sein Blut abkühle, bag er nicht Auf eines Mädchens Fährte läuft, anstatt Zum Schutz bes Volks bem Lande vorzustehn.

### Aucaffin.

Gut, ich gehe, Bater, fürchtet keinen neuen Schwindel mehr, Weder Widerspruch noch Eifer, weder Trot noch Gegenwehr! Ihr verstoßt mich in den Kerker, zu gehorchen säum' ich nicht; Aber erst vorher erfüllen muß ich eine fromme Pflicht: Ihr verachtet meine Dienste, weigert mir verhieß'nen Lohn, Wohl, so soll mir denn der Fremde theurer sein, als euch der Sohn.

Um die Freundschaft meiner Feinde will ich buhlen ohne Scham.

(Den Florestan in den Saal führend.)

Kommt, o Freund, bekennt vor diesen, wer euch heut gefangen nabm!

### Floreftan. Borige.

## Sloreftan.

Thöricht war' es, wollt' ich laugnen, bag von euch beftegt ich fei.

## Ancaffin.

Gut, so feib ihr mein Gefang'ner, und als meiner feib ihr frei!
Garin.

Rafeft bu?

Robert.

Welch ein Beginnen?

Slore ftan.

Ift es Wahrheit ober Spott?

Aucaffin.

Wahrheit, Florestan, ich schwör' es, Wahrheit nur zu fehr, bei Gott!

Siehe, wenn ich biefen Morgen beinen Degen bir geraubt, O fo nimm bafur ben meinen, noch vom Zweig bes Siegs umlaubt!

Mimm ihn, beffen ich mich schäme, bem bu heute kaum ent= rannft,

Rimm ihn hin, und führ' ihn tapfer gegen Wen du willft und fannft!

Garin.

Er verdirbt fich felbst und Alle. Weh mir, daß ein Greis ich bin!

Robert.

Aucaffin, wozu verlockt bich beine Rache? Aucaffin.

Mimm ihn bin!

Slorestan.

Unentichloffen, bantent endlich nehm' ich folch ein Beichen an. Aucaffin.

Reinen Dank! Sinunter eile! Fechte wieber, Florestan! Slorestan.

Wie! Mit beinem Schwert? D himmel! eher brach' ich es entzwei:

Dir von heut an treu zu bienen, schwör' ich ohne Heuchelei! Deine Tapferkeit bezwang mich, beine Milbe thut noch mehr, Und so sei bei mir bein Degen wen'ger mein' als beine Wehr, Und ich trag' ihn als ein Zeichen, daß ich immer, früh und spat, Dir allein zu widmen habe jede schöne, große That! Sieb mich an benn als Basalen, wie im Krieben, so im Sturm!

Sieh mich an benn als Bafallen, wie im Frieben, fo im Sturm! Und fo lebet wohl inbeffen!

(Er geht ab.)

Aucaffin.

Laff uns, Robert, in ben Thurm!

## Dritter Aft.

Gartengimmer in Philiberts Baufe.

#### Ricolette. Grefcentia.

Nicolette.

Zwei Tage find verstoffen, und mein Pflegevater ift noch nicht zuruckgekehrt. Aber die Schlacht hatte einen glücklichen Ausgang, wie du sagft.

Crefcentia.

Die Belagerung ift wenigstens aufgehoben und ber Feind zurudgeschlagen.

Nicolette.

Baft bu nichts von Aucaffin gehört?

Crefcentia.

Der Alte ift mutend gegen ihn, und hat ihn in einen Thurm steden laffen.

Nicolette.

D himmel!

Crefcentia.

Run, entfarbt euch nicht! Bei eurem Gefichtchen bekommt ihr immer noch einen Mann.

Nicolette.

Bas hört man aber über fein Schicffal?

Crefcentia. -

Es wird Berschiedentliches gemunkelt. Die Einen sagen, ber Alte wolle ihn nicht mehr anerkennen, die Andern, er wolle ihn des Landes verweisen; wieder Andere meinen, der arme Junker würde gar — zu kurz kommen.

Nicolette.

In Bezug auf fein Erbtheil?

Crescentia.

Mein, in Bezug auf feinen Ropf. Aber gramt euch nicht,

das find Alles bloß Gerüchte. Ich denke mir, der Alte wird euch einen braven Mann verschaffen, und dann muß fich ber Junker ohnedem zufrieden geben. Ihr gewinnt bei der ganzen Sache.

Nicolette.

Liebe Crefcentia, willft bu mir eine Gefälligfeit erzeigen?

Bon Bergen gern. Bas giebt's?

nicolette.

Seh boch noch einmal hinunter, und fieh, ob mein Bater mit feinen Leuten nicht inbeffen zuruckgekommen?

(Crefcentia ab.)

Micolette.

Wie meib' ich biefe brobenbe Gefahr? 3ft Bhilibert gurudfebrt, fo mirb Er enger mich verschließen, er vermag Dem Grafen nicht zu wiberftehn. Und er, Der mit bem eignen Sohn fo bart verfährt, Wie wird er wuten gegen mich! Und ift Ein anbres Bunbnig unter Allem nicht Das Unerträglichfte? Rein, Aucaffin! Die Deinige zu werben hoff ich nicht, Doch bir allein gebor' ich an. 3ch will Die Blume fein, bie in ben Staub gefnict, Ihr Saubt noch einmal richtet auf nach bir. Dich wird ber himmel fchuten; aber ich, Wo flieh' ich bin? Wo werb' ich ficher fein? Das Thor ber Stadt ift nah, vielleicht gelingt Es mir, bindurchzukommen; aber wie Rann ich bas Baus verlaffen unbemerft? Durch biefes Fenfter in ben Garten? Das ift bas Möglichfte. Der Sprung ift boch. Doch die Spaliere helfen mir binab. 3m Ramen beffen, ber bie Treue fchust, Bill ich versuchen bas Bewagtefte!

Der Nebelflor ber Morgenbammerung Berberge mich bem Auge. Super ift Ein brohend Clend, als gewiffe Schmach.

(Sie fleigt hinab.)

(Nach einer Baufe erfcheint Grefcentia.)

### Crefcentia.

Er ist zurud, und gleich wird er selbst herauftommen. Was ist denn bas? Wo habt ihr euch denn versteckt? Seid ihr unter's Bett gekrochen? hinter'm Spiegel habt ihr doch nicht Play? Könnt ihr zaubern? Könnt ihr euch unsichtbar machen? Nicolette! Ricolette! Ihr werdet doch nicht, Gott sei bei uns! durch den Kamin — Ihr habt mich neulich im Scherz eine Bere gescholten, ihr werdet doch nicht selbst in irgend einer geseimen Berbindung — Gott sei bei uns! Ihr wart doch sleißig im Gottesbienst! Man sagt, die Heren pflegen die Schuhe zu wechseln, ehe ste in die Kirche treten, das hab' ich doch nicht an euch bemerkt.

### Philibert und Gervatius treten auf.

## Crefcentia.

Gnabiger Gerr, fie ift fort! ich bin unschulbig, fie hat mich binunter geschickt, ich weiß von nichts.?

## Philibert.

Meine Nicolette? Fort? Wohin? Steht Rebe! Wo ift fle hin? Ober Gott sei euch gnabig!

## Crefcentia.

Wie foll ich's wiffen? Der Kamin — meine Vermutungen — philibert.

Das Fenfter fteht offen; hier unten find die Spaliere gerfnict, fle ift burch ben Garten entflohen.

### Bervatius.

Soll man ihr nacheilen?

## Philibert.

Ja! Rein! Bleibt! Berschweigt ben ganzen Borfall! Sie ift klug, fie wirb fich zu retten wiffen. Sie kennt meine Liebe,

fle wird mir Nachricht von fich geben. Ihre Flucht enthebt mich eines großen Uebels. Ich gebe zum Grafen, und gebe fle für tot aus. Berratet mich nicht, bestätigt ihren Tod, verschweigt bas Geheimniß!

(Mb.)

#### Grefcentia. Gerbatins.

### Crefcentia.

Berfchweigt bas Geheimniß! Der Gerr hat gut reben; aber . unfer Gins!

### Bervatius.

Wir find unfer Zwei, Jungfer Erescentia, fie weiß, bag wir felten Eins find.

### Crefcentia.

Leiber weiß ich's! Mich bauert nur bas Fraulein. Sie ift sonft ein gutmutiges Geschöpf.

### Bervatius.

Es giebt boch eine Mage weniger im Sauswesen; bie Beiber taugen alle nicht viel.

## Crefcentia.

Dho! Bergeff' er nicht, bag ich babei ftebe. Es giebt Ausnahmen im Gefchlecht.

### Bervatius.

Verzeihe fie, Jungfer Crefcentia, ich erinnerte mich gerade nicht an ihre Weiblichkeit.

## Crefcentia.

Ich habe immer behaubtet, daß die Manner ein fchlechtes. Gebachtniß haben.

(Beibe ab.)

Thurm und Maner bee Stadtthore.

#### Eine Chilbmade auf und niebergebent.

Eher wollt' ich bei ber Belagerung gefallen sein, als hier stehen und ben armen Junker bewachen! Seine Tapferkeit hat uns Alle gerettet. Die ganze Stadt wäre verloren gewesen. Er liebt uns Soldaten, er ist freundlich gegen Jedermann: ich könnte Leib und Leben für ihn lassen. Und was wird ihm denn zur Last gelegt? Er und Nicolette sind das hübscheste Baar im ganzen Land; er muß ihr gut sein, sie muß ihn lieben! — Was seh' ich? Ist es Täuschung oder Wirklichkeit! Da kommt eben das Fräulein. So früh des Morgens? So allein? Sollte ste wissen, daß Aucassin hier gefangen sist.

#### Ricolette tritt auf.

Nicolette.

Das Thor ift offen. Mut und Glud!

Schildwache.

Sie geht nach bem Thore zu. Sie weiß von nichts. Darf ich es ihr sagen? Das ist wider mein Amt, und da kommt auch ein Zug von Bewassneten die Burg herunter. Aber merken barf ich es ihm und ihr lassen, daß sie sich so nahe sind.

(Er fingt.)

Ein fconer Rnabe fist gefangen In oben Mauern ftill, o ftill! Da kommt fein treues Lieb gegangen, Die juft vorüber will.

Ancaffin.

Bas feh' ich? Nicolette!

Nicolette.

Aucassin!

Aucaffin.

Du hier? Wo eilft bu bin?

Nicolette,

Die Stadt hinaus,

Bei einem Klausner ober Köhler mich 3m Walbe zu verbergen; benn mir bangt Bor beines Baters Eifer.

. Aucaffin.

Werd' ich frei,

So folg' ich bir. O Gott! Warum verhöhnt Dieß Eisengitter meine ftarte Fauft?

Nicolette.

Ich bin beglückt, dich nur von fern zu schau'n, Mir ift dein Angesicht die Sonne selbst!

Schildwache (fingt).

Sie grußen fich fo froh und munter: Doch feht euch beide vor, o vor! Die Bache zieht ben Berg herunter, Doch offen fteht bas Thor.

Aucaffin.

Entflieh', und setze dich in Sicherheit, Ich hoffe wieder dich zu sehn, wo nicht, So traur' ich hier bis in den Tod um dich!

Nicolette.

Bis in ben Tod bie Deine. Lebe wohl!

(Mb.)

Aucaffin.

Wie lohn' ich bir, getreuer Freund? Du haft Mein Theuerstes mir vor Gefahr bewahrt: Ich will bir's reich vergelten, wenn ich einst Aus bieser Haft befreit bin. Wie bu heiß'st Laß mich erfahren, nie vergess ich es.

Schildwache (fingt).

Ein Dienft, an bem ich mich erfreue, Berbient ja keinen Solb, o Solb! Aufwägen läßt fich Lieb' und Treue Mit Silber nicht und Golb.

### Die Borigen. Robert mit Begleitung.

Robert.

3ch bringe bir bie Freiheit, Aucaffin, Sei mir gegrüßt und komm' herab! (Er foliest ben Thurm auf. Aucaffin fteigt berab.)

Aucassin.

So balb

Bab' ich fie nicht gehofft; erklare mir, Wem ich fie fculbig?

Robert.

Dem Zusammenfluß
Berschiedner Wendungen bes Glück, boch auch
Des Mißgeschicks. Zuerst hat Florestan,
Sobald er beine haft vernahm, hieher
An Graf Garin gesandt, mit Bitten ihn,
Ja, Drohungen beschworen, und sich selbst
Für diesen Morgen angekündiget,
Um beine Freiheit auszuwirken.

Aucaffin.

Dank

Der treuen Geele!

Robert.

Dann befiel auch noch Den Grafen gestern sein verjährtes Uebel, An bem er lange zehrt, mit neuer Kraft Durch dieser Tage Leidenschaftlichkeit Erregt. Die Aussicht auf ein nahes Ziel Hat ihn gemildert und erweicht.

Aucaffin.

D Gott!

Robert.

Doch allem biefem murbest bu vielleicht Die Freiheit nicht verbanken, wenn uns nicht So eben Nachricht gabe Philibert, Daß Nicolette schnell verblichen sei.

;

Ancaffin.

Wenn bas ift, munich' ich ihr die fel'ge Ruh!

Robert.

Du nimmft bie Nachricht froftig auf. Man fieht, Dag eine zügellofe Leibenschaft Um schneuften und am leichteften verlischt, Wie man behaubtet.

Aucaffin.

Abstrahire nicht

Bu schnell so wichtige Sentenzen, Freund! Das Allgemeine lieb' ich nicht, bu weißt Gin ichlanter Rerl bebarf fein eignes Dag.

Robert.

Run laff' uns in bie Burg binauf! Aucaffin.

Noch nicht.

Robert.

Noch nicht? Dein Bater martet, Aucaffin!

Aucaffin.

Melb' ihm indeffen meinen treuften Grug, Abbitte, Dienftpflicht, Bunfche für fein Bohl. 3ch folge bir, boch eines Augenblicks, An bem mir Alles liegt, bebarf ich noch Für mich, ich folge bir!

> Robert. Wo willft bu bin? Aucaffin.

Vor's Thor, bem Walbe zu.

Robert.

Was schaffft bu bort?

Aucaffin.

Davon ein andermal. Ich fomme nach.

(Beite ab.)

Freier Plat vor ber Ctabt, am Ranbe bes Balbes.

Billibalb, Biftorin, zwei hirten, um ein geuer figent.

Willibald.

Das mar ein furzer Rrieg! Bie froh bin ich, bag wir wieber um unfern Gerb figen!

Diktorin.

3ch auch; boch, muß ich bir fagen, war' ich gern babei gewefen.

Willibald.

Bei ber Schlacht?

Diktorin.

Warum nicht? Es ift boch herrlich einen Panzer und Baf= fen zu tragen!

millibald.

Was ift ba Gerrliches, einen Busch auf bem Kopf zu haben, wie ein Wiebehopf, und einen Goder auf ber Bruft, und ein Meffer an ber Gufte! Ich bin kein Freund vom Fleischer= handwerk.

Viktorin.

D es follte mir nicht fchwer werben, vom Leber zu ziehn! Willibald.

Ich weiß brei Falle, wo es bir febr fchwer werden follte, vom Leber ju ziehn.

Diktorin.

Welche benn?

Willibald.

Erftlich, wenn beine Scheibe von Metall mare.

Viktorin.

Das find Spigfindigfeiten! Und zweitens?

Willibald.

Und zweitens, wenn bein Sarras eingeroftet mare.

Diktorin.

Und brittens?

Willibald.

Und drittens, wenn bu bas Leber erft bagu gerben mußteft. Viktorin.

Spotte nur, wenn es barauf antame, wollte ich mich gegen ein heer vertheibigen.

Willibald.

Ich muniche, bag bu balb Gelegenheit bagu fanbeft!

Die Borigen. Ricolette.

Nicolette.

Guten Morgen, ihr Freunde!

Willibald.

Großen Dant!

Nicolette.

Seid ihr redlich genug, daß eine Ungludliche fich euch verstrauen barf?

Willibald.

Weniger redlich als rebselig, und barauf tommt es bei ben Frauenzimmern boch immer am meisten an.

Diktorin.

Pfui, Willibald! Sagt uns euer Anliegen, schone Dame, wir werden Alles thun, euch zu willsahren.

Nicolette.

Könnt ihr mir nicht ein ficheres Obbach, wenn auch nur auf turze Zeit, verschaffen, wo ich unter Personen meines Gesichlechts fiill und unerkannt verweilen könnte? hier ift ein Juwel, ber euch für mich burgen kann.

Diktorin.

Ich will euch zu meiner Mutter führen. Bir wohnen nicht weit von hier gegen ben Balb zu, ben Rhonefluß hinunter.

Nicolette.

Noch eins. Wenn ein junger Ritter fich nach mir erkunbigen follte, fo entbedt ihm meinen Aufenthalt; fonft aber verschweigt ihn Jebermann. Willibald.

Aba, ein junger Ritter!

Diktorin.

Rommt, ich führ' euch.

Nicolette.

Berleih mir Mut, o Liebe!

willib ald. (Beibe ab.)

Ein Frauenzimmer, bas allein im Gehölz herumschweift, ein junger Ritter, ber nach ihr fragen soll, bas ift zwar nichts Außerordentliches, aber unser Schulmeister würde sagen: D Zeiten! o Sitten! Wer weiß aber, wie viele Schulmeister das schon vor ihm gesagt haben und nach ihm sagen werden, ohne daß es Eindruck macht auf die Unverbesserlichkeit des mensch= lichen Geschlechts. Man giebt sich aber dadurch doch einen gewissen Anstrich von Strenge und Ehrwürdigkeit, daß ich mir's fast selbst angewöhnen möchte, gelegentlich o Zeiten, o Sitten! zu rufen.

#### Billibalb. Aucaffin.

Aucaffin.

Guter Freund, ift euch nicht eine junge Dame begegnet, bie aus ber Stabt fam und bem Walbe zuging?

Willibald.

Run, das geht ja schnell genug! Eine junge Dame? Hier im Wald? Und ihr fragt nach ihr? D Zeiten! D Sitten!

Aucaffin.

Was fällt bir ein? Soll ich bir mit ber flachen Klinge ein Baar hiebe auf ben Ruden verfegen?

willibald ..

Mir Unschulbigen? Siebe auf ben flachen Rucken? D Beiten!

Aucaffin.

Dhne Scherg! Steh Rebe!

Willibald.

Sie hat uns eben verlaffen.

Aucaffin.

Chen verlaffen?

Willibald.

Allerdings. Der hirte wird fogleich zurudtommen, der fie begleitet hat. Er fann euch den Weg zu ihrem Aufenthalte zeigen.

Aucaffin.

Ich will ihn felbst finden. Wo ift fie bin? Willibald.

Ihr konntet euch im Balbe verirren; die Wege find taufends fältig.

Ancaffin.

So führe bu mich. Es foll bir nicht an einem Botenlohne fehlen.

Willibald.

Ich fann nicht von ber Beerbe weg.

Aucassin.

So geh' ich allein.

Willibald.

Da kommt ja eben unfer Viktorin zurud. Aber gang vers blagt und zerftort. Er wird fich boch nicht gegen ein heer vers theibigt haben!

### Die Borigen. Biftorin.

Aucassin.

Sprich, wo halt fich auf die Schone? Führe mich fogleich zu ihr!

Viktorin.

Behe mir, ich bin verloren! Belche Frage! Behe mir! Aucaffin.

Was bich schreckt, berichte spater, wo fie weile, sage, sprich! Viktorin.

Schulblos bin ich, ebler Ritter! Soll ich reben, schonet mich! Aucaffin.

Fürchte nichts! Berfunde, rede, offenbare, mas bu weißt!

Diktorin.

Alles will ich euch befennen, wenn ihr mir Gemahr verheißt.

Aucaffin.

Rebe! Dag ich bir verzeihe, fichern zu bir Wort und Sand.

Diktorin.

Nach dem Walde führt' ich jene, stets hinab den Rhonestrand. Als ich nun mit ihr um eine hohe Felsenecke trat, Sahn wir --

Aucaffin.

Run - ich bebe, weiter!

Diktorin.

Sahn wir leiber - nur gu fpat -

#### Die Borigen. Robert.

Robert.

Bohl mir, daß ich hier dich finde, eile mit mir nach Beaucaire! Aucaffin.

Jest? Unmöglich! Gore! Warte bis -

Robert.

Dein Bater Schickt mich ber.

Aucaffin.

Bas erblicktet ihr am Ufer? Bas verlangt mein Bater, fprich! Viktorin.

Sarazenische Korfaren -

Robert.

Nah dem Tode fühlt er fich.

Diktorin.

Sie ergriffen Nicoletten, ichleppten fie mit fich in's Bot.

Robert.

Und er fleht, ihn nicht zu meiben mahrend feiner letten Not. Viktorin.

Schreiend ftand ich am Geftabe, von ber roben Schaar ver-

#### Robert.

Florestan war bei bem Grafen, ber sich mit ihm ausgesöhnt; Doch er folgt mir auf bem Fuße, dich zu suchen hier im Balb. Viktorin.

Als der Rahn das Schiff erreichte, blaht's die Segel alfobald. Aucaffin.

Rettung, Rettung vor bem Drange, ber ber Seele Marf ger- fcelt!

Bittert über mir ber himmel? Dreht fich unter mir bie Welt? Nicoletten überlaffen ihrem gräßlichen Geschick! Meinem Bater mifgehorchen in bem letten Augenblick!

Kann ich mahlen? Rann ich benken? Rann ich ahnen was ich foll?

D wie racht fich tief im Bergen jener trotige wilbe Grou! 3a, zu leicht nur überbieten läßt fich eines Menfchen Kraft, Will uns Gottes Sand zerbrechen, find wir nur ein schwacher Schaft.

### Die Borigen. Floreftan.

Aucaffin.

Bohl mir, ein Freund, ein Freund! Sloreftan.

Was faumft bu bier?

Cehnfüchtig harrt man in ber Burg auf bich.

Aucaffin.

Die Liebe ruft von hier und dort mir zu. Ein farazenisches Korsarenschiff,
Den Rhonefluß heraufgetrieben, raubt
Mir meine Nicolette — Soll ich ihr,
Auf immer ihr entsagen? Darf ich fie
In dieser Noth verlassen, Florestan?

Slorestan.

Sah man bas Schiff? Belch eine Flagge trug's?

Karthager maren's, wenn ich recht bemerkt.

Sloreftan.

3ch felbst verfolge fie, und follt' ich auch Bang Afrifa burchfpabn. Entweder febrt Un meiner Geite beine Braut gurudt Un beinen Bufen, ober Floreftan Rehrt nicht zurud. Ein wohlgebautes Schiff Soll balb geruftet fein. Du eile nun, Beliebter Freund, ber beil'gen Pflicht entgegen! Berfohnt mit ibm, bem Bater, bift bu auch Mit bir verfohnt. Der theuerfte Befit, Was wurd' er frommen, wenn ber Reue Stachel Des Glude entfeplicher Begleiter mare? Wenn noch fein Leben friftet Graf Garin, So fei ihm Schirm und Stüte; mandelt er Die finftre Strafe, bie mir Alle gebn, So werbe Schirm und Stupe beines Bolfs, Und werd' es auch, fo lang ich ferne bin, Des meinigen! Fur beine Micolette Set' ich zum Pfande bir Balence. Wir theilen Uns nun in Meer und Erbe. Lag uns eilen!

## Bierter Aft.

Rarthago.

Entlegener Blat am Safen.

Florestan in farazenischer Tracht. Gin Ochiffer.

Sloreftan.

Du warft also felbst bei ber Ueberfahrt? Schiffer.

Bewiß Berr! Ihr fonnt meiner Ausfage trauen. Der

alte Konig lebte bamals noch, und war mit uns zu Schiff. Bu ihm brachten wir bas schone Fraulein, und er erkannte in ihr seine Tochter.

## Sloreftan.

Wie konnte er fle erkennen, ba fle ihm als Rind geraubt worben war?

## Schiffer.

Die Aehnlichkeit mit ihrer Mutter war zu fehr in's Auge fpringend. Wer bie Verftorbene von den Schiffsleuten gekannt hatte, erblickte ihr Ebenbilb in Nicoletten.

### floreftan.

Wie konnte fie aber als Kind ihren königlichen Eltern ent= riffen werden?

## Schiffer.

Bei ber Blunderung von Karthago burch die Maroffaner. Sloreftan.

Und ber Ronig, fagft bu, ftarb balb nach feiner Burud- funft?

## Schiffer.

Benige Bochen. Sein hohes Alter, die unerwartete Freude, die Feste, die er seiner wiedergefundenen Tochter zu Ehren gab, und benen er selbst vorstand, das Alles hatte ihn erschöpft und sein Ende beschleunigt.

## floreftan.

Und der jetige König?

## Schiffer.

Er heißt Nureddin, ein entfernter Anverwandter des Berftorbenen. Die Nachfolge war ihm schon früher bestimmt. Der König hat sie ihm neu versichert, indem er ihn mit seiner Tochter verlobte.

## slore ftan.

Und fie? Sat fie eingewilligt?

## Schiffer.

hier zu Lande ift es nicht Sitte, Die Weiber um Rat zu fragen.

Sloreftan.

Ift aber Nureddin würdig, ihr zu gefallen? Schiffer.

Burdig ihr zu gefallen? Er ift jung, schon, freigebig, bas ganze Bolf betet ihn an.

Slorestan.

So glaubt man alfo, daß fie fich balb vermahlen werden? Schiffer.

Riemand zweifelt baran.

Sloreftan.

3ch bante bir fur beine Nachrichten. Rimm! Behiffer.

Euer Golb ift bankbarer, als eure Bunge. Wenn ihr meiner wieder benötigt fein folltet, fo findet ihr mich hier im hafen.

florestan.

D warum mußten mich verhaßte Winde So lang an unwirthbare Kuften schlagen, Bis mich die Welle, die zu spät gelinde, An dieß Gestad mit sanstem Schwung getragen? Was kann mir's frommen, daß ich hier sie sinde, Für die ich Alles bin bereit zu wagen, Wenn sie vielleicht im alten Vaterlande Zu slechten denkt erneute Liebesbande?

Es hängt mein Schiff an seinen starken Tauen In einer Bucht, von Niemand wahrgenommen, Auf meine Mannen barf ich sicher bauen, Wenn's gilt, im Kampf zu Hülfe mir zu kommen: Und sollt' ich etwa nun ihr selbst mißtrauen, Um berentwillen wir hierher geschwommen? O nein! Ich weiß, sie wird sich bange grämen, Und ihre Treue läßt sich nicht beschämen.

Als Fremder will ich im Ballast erscheinen, Sobald der Abendstern beginnt zu glimmen, Bielleicht gelingt es mir, ber Diener einen Durch Gold und Freundlichkeit für mich zu ftimmen: Erftreb' ich bann auf milbem Wege keinen Erfolg für mich, so mählen wir ben schlimmen: Mein kleiner Saufen, ber mir treu ergeben, Rampft nicht zum erstenmal auf Tob und Leben.

(Hb.)

### Gemach im Pallast.

### Ricolette. Gelima.

Selima.

Warum beständ'ge Thränen, Nicolette? Die Trauer wegen beines Baters Tob, Wie gerne theil' ich sie mit bir! Allein Daß du zurud bich zu ben Franken sehnst, Begreif' ich nicht. Ich stelle mir bas Land So frostig vor, so winterlich! Hier ist Ein stäter Lenz. Raum hat die Regenzeit Die durren Fluren wieder aufgefrischt, So keimt auch schon bas neue Laub hervor, Und Gras in Menge.

Nicalette.

Liebe Gelima,

Du machft mich lächeln meinem Gram jum Trog: Es ift mir nicht um frisches Gras zu thun.

Selima.

Die Blumen liebst du boch? Ihr habt gewiß Noch feine Rosen in Beaucaire?

Nicolette.

Man hat

Dafür ein Sprüchwort, liebe Selima, Es heißt: Die Zeit bringt Rofen, Selima.

Und fie bringt

Gie bir im Brautfrang.

Nicolette.

Diefe fommen febr,

D febr gur Ungeit, liebe Gelima!

Belima.

Wie ift es möglich, bag bir Rurebbin Gehäffig scheint, ber Majestätische Bor allen Mannern? Jedes Madchen lauscht Am Sitter, wenn er burch die Strafen geht, Und gludlich fühlt man allenthalben sich, Wohin sein Blid die bunkeln Blige schleubert.

Nicolette.

3ch gonn' ihn gerne ben Rarthagerinnen.

Belima.

Die Franken find so feltsam aufgeputt, Daß fie mir nie gefallen konnten. Bloß Der Turban schmuckt ein ebles Angesicht, Und giebt ihm Auh' und Vaffung. Prächtig rauscht Bom schönen Gürtel ab bas krumme Schwert.

Nicolette.

Sieht man im Safen keine frank'schen Schiffe? Erkund'ge bich nach ihnen, Selima!

Belima.

Das heißt mit andern Worten boch, ich mache Dir Langeweile? Lebe wohl indeß!

(Ab.)

Nicolette.

Warum vermengt ein feinbliches Geschick Wohlthät'gem immer Unerträgliches? Geburt und Hertunft waren mir verhüllt, Ich war beglückt in meiner Dürftigkeit; Allein sie trennte mich von Aucassin. Nun führt bas Schicksal auf zu kurze Zeit

Mir einen Bater zu. Er hinterläßt Die nie von mir begehrte Krone mir, Und raubt mich dem Geliebten. Er bestimmt Mir einen neuen Gatten, welchem ich Nie Hand und Herz zu weihn vermag, wiewohl Sein ganzes Wesen groß und ebel ist. Ich sehe mich wie aus dem Traum erwacht, Und fühle tief, wie wenig an sich selbst Der Erde Güter sind, wosern sie nicht In harmonie mit unster Seele stehn. Urmut und Misgeschick erleichtern oft Ein Herz, vom Glück belastet. Was mir bleibt, Zwei Wege sind es, einer ungewiß, Der andre sicher: Wenn die Flucht misslingt, O so gelingt der Tod!

#### Ricolette. Rurebbin.

Nureddin.

Roch immer scheint Dein schönes Auge, theures Kind, verweint: Es hat auch mich des Königs Tod betrübt, Da er an mir des Guten viel geübt; Doch Schmerz um Tote ziemt dem Manne kaum: So gieb auch du zulett dem Leben Raum! Der besser Mensch, wiewohl sich selbst getreu, Fühlt sich mit jedem neuen Morgen neu. Dein Bater, der mir seine Krone ließ, That mehr als das, als er mir dich verhieß. Und dünkt sein letzter Schluß dich wohlgethan, So kommt für mich ein schöner Tag heran.

Dich ehrt, es ehrt ihn felbst bes Königs Wahl. Nureddin.

Nicolette.

So billigft du, mas er uns anempfahl?

Nicolette.

3ch gonne bir bie Krone, bie bu haft. nured bin.

Doch willft bu theilen jene goldne Laft? Ricolette.

Gie theilen, hieße fle gerftoren.

Nureddin. Bie?

Nicolette.

Mein Bater gab fie bir, behalte fie! nureddin.

Gröffne naber bich!

Nicolette.

Es fällt mir ichmer, Doch will ich offen fein! 3ch ward hieher Gefchleppt burch Raub, wiewohl ein feltnes Glud 3m Rauber mir ben Bater gab gurud. Er ftarb zu fruh fur meine Rinbespflicht, 3ch liebt' ihn gläubig, boch ich kannt' ihn nicht: Inbeg ich fern, am iconen Rhonestrand, Den gartlichften, ben beften Bater fanb. Seit mich mein Loos ihn zu verlaffen zwang, Ift mir nach ihm, ihm ift nach mir fo bang! Denn es verleiht mir mein gerriffnes Berg Gin Dag für ihn und meiner Lieben Schmerg, Und blüht auch bier ein Gben um mich ber, So fühl' ich bennoch meine Geele schwer: Die Blum' im Garten felbft, bas Blatt am Baum, Des Bogels Lieb, ber Bolfe Burpurfaum, Der Leng, ber Berold einer neuen Beit, Ach, Alles wird mir gur Bergangenheit, Und ruft Erinnerungen laut hervor! Könnt' ich vergeffen, mas ich bort verlor, Berlangte nicht mein ganges Berg babin, Du mußteft felbft mich schelten, Ruredbin!

Aus beinen Garten, wo ber Frühling lacht, Aus beiner Sale königlicher Pracht Blid' ich hinaus in's Weite, blau und hehr, Erscheint, Gebirgen gleich, bas hohe Meer: Balb blid' ich sehnsuchtsvoll ben himmel an, Und seinen Spiegel bald, ben Ozean — Dort steuert meine Seele!

(Sie geht ab.)

Nureddin. Welche Laft

Balzt fie auf mich und übermannt mich fast!
Man glaubt fo schwer, was unser Gerz verlett
Und unserm Stolze sich entgegensett!
Es ist ein Wahn, bem Jeber sich ergiebt,
Daß man auf Liebe hofft, sobalb man liebt.
Er sei bestegt! Bas aber soll ich thun?
Du Wink bes Augenblicks, entscheibe nun!

(216.)

Gartenhalle im Ballaft mit Cpringbrunnen und Drangenbaumen.

Slorestan, allein.

Bergebens schleich' ich auf und nieber hier: Niemand erscheint, zu dem ich ein Vertrau'n Vermag zu fassen, und es schrecken mich Die seilen Sklavenangesichter ab. Hier treibt den Menschen nicht der freie Mut, Nur die Verzweiflung noch zu Thaten an: Das Gold zwar lockt, doch es befeuert nicht. O gält' es hier nur Tapferkeit und Kraft, Dann sollte mir dein Degen, Aucassin, Nicht in der Scheide rosten! — Sieh, da kommt Ein junger Mann von ftolzem Buche baber: Er scheint vertieft in fich, verftort, betrübt. Theilnehmend find die Leibenden. — Sein Blidd Ift mild, und ungehindert geht er felbst hier im Ballaft, so scheint es, aus und ein. Bielleicht gewinn' ich ihn für mich!

#### Floreftan. Rurebbin.

Nured din.

Man sagt

Mit Recht, die Zeit vermöge viel, sie hat Manch kaltes herz erwärmt! Und wenn die Liebe, Wie man behaubtet, eine Krankheit ist, So steckt sie an und erbt sich fort. Warum Sollt' ich zu früh verzweifeln?

(Er erblidt ben Flore fan.)

Wer ift bas?

Slorestan.

Berzeiht, wenn ich mit euch zu fprechen mage! Unreddin.

Dein Turban lügt, du bift kein Sarazen; Wer bift du?

Slorestan.

Giner, ber bem Ebelmut In euren Mienen fich vertraut.

Nured bin.

Er foll

Dich nicht zu Schanden werden laffen. Sprich, Bas du begehrst, warum bu bich verkappt?

sloreftan.

Erft lagt mich wiffen, was mir wichtig ift, Ob im Ballaft ihr Zutritt habt?

Mureddin.

Dia,

Bon Beit gu Beit.

Slorestan. Kennt ihr ben König felbst? Nureddin.

Dem Rufe nach, ihm gegenüber ftand 3ch nie.

· Sloreftan.

Es will verlauten, daß er fich Mit des verstorbnen Fürsten Tochter balb Bermählen wird.

Uured din.

Warum erfragft bu bas?

Slorestan.

Es liegt mir näher, als ihr glaubt.

Nureddin.

Wie so?

Slorestan.

3ch hoffe, bag ibn feine Braut verschmabt.

Nureddin.

Wie! Was ist bas? Auf welchem Grund beruht Solch eine Hoffnung? Und was treibt bich an, Das Schlimmste meinem Könige zu wünschen? Heimtück'scher Frembling! Ich vergelte bir's, Ich führ' ein Schwert, vor dem Verräther zittern!

Slorestan.

3ch eins, vor welchem Gelben fallen!

Nureddin (ben Degen einftedenb).

Nein!

Bergieb ben Unmuth, ber mich übermannte! Der König ift nur ein Thrann, er ift Nicht wert, daß ich mein Leben für ihn wage. Erzähle furchtlos ben Zusammenhang Der Dinge mir, ich will verschwiegen sein.

Slorestan.

Dieß Ratfel ift in furger Beit zu löfen: Es ward bas Fraulein ihrem Baterland Blaten, fammtl, Werte. III. Entriffen durch Corfaren; ihr verlobt Bar Aucaffin der Erbe von Beaucaire. Ich rühme mich, sein Freund zu sein, ich sette Rein Land zu Pfand, daß ich fie wieder bringe, Bo nicht, so sterb' ich hier. Dieß ist die ganze Geschichte.

Uureddin.

Mehr, als ich verlangt zu wiffen, Sagft bu in wenig Worten mir.

Sloreftan.

Wenn ihr

Mir beizustehen fähig seib, so laßt Mich nicht vergebens euch gebeichtet haben! Lehrt mich ein Mittel sie zu retten, kommt Mit uns nach Frankreich, Gold und Ueberfluß Soll unsrer Dankbarkeit Begleiter sein, Und euch Karthago balb vergessen lassen!

Nureddin.

Ich habe hier ein ficheres Geschäft, Das bis an's Ende meines Lebens mich Festhalten wird in dieser Stadt. — Doch bift Du wirklich nur ein Freund bes Bräutigams Der schönen Nicolette? Bift bu nicht, Du felbst ber Bräutigam?

Sloreftan.

Ich fühle, herr,

Den kleinen Dienft, ben ich bem Freund gewidmet, Durch eure Zweifel viel zu hoch gestellt.

Nureddin.

Wie bift bu hier gelandet?

Slorestan.

Wenn ich euch

Auch bieß entbede, so geschieht's, um euch Durch mein Vertrauen um so mehr zu binben. Es liegt mein wohlbemanntes Schiff, vom hafen Nur eine halbe Meile weit entfernt, In einer engen Felfenbucht geschütt Bor Sturm und Spaherbliden, und beinah Bom überhangenden Gestein bededt, Um bas sich Feigenlaub und wilber Wein In üpp'ger Fülle windet.

> Nureddin. Ich errate

Die Stelle, die du meinft. — Ich bitte bich, In diefen Hallen auf und abzugehn, Bis ich erwogen habe, wie ich dir Am besten beistehn möge.

> Siorestan. Im voraus

Empfanget meinen Dank! O waret ihr Doch auch so mächtig, als ihr willig seid!

(Ab.)

Nureddin.

So schleicht Verrat an uns heran; boch blist Bum Glud ber Dolch, eh er bie Bunbe rist! Man will berauben mich bes höchsten Glude, Mein beftes Rleinob fteblen binterruds! Es mahnt vielleicht ber frembe, falfche Mann, 3ch fei ein wilber, blutiger Thrann -Dich zu berücken bilbet er fich ein: Soll ich fein Schiff umzingeln laffen? - Mein! Was würd' es frommen? Ein so leichter Sieg Biemt fich für Reinen, ber ben Thron bestieg. Ohnmächt'gen Seelen wohnt die Rache bei, Als Ronig fühl' ich von Gefahr mich frei! Bar' ich nicht Alles zu verzeih'n bereit, Welch eine pobelhafte Niedrigkeit! 3ch weiß, es febnt fich Nicolette fort, Bin, wo fie liebt, ihr ganges Berg ift bort; hier fommt ein Freund, ber fühn und unverzagt, Dem Freund zu Liebe, Gut und Leben wagt: Ihn zu verraten, murbe mich mit Schmach Bebecken für und für: 3ch ahm' ihm nach! Tritt naher, Frembling!

Rurebbin. Floreftan.

Slorestan. Was beschließet ihr? Nureddin.

Das schöne Weib für beinen Freund zu retten; Denn ich vermag's. Ich bin ihr Kämmerling, Was ich vorhin bir noch verschwiegen habe. Ich ward von Nuredbin beleidiget, Und er verdient, daß ihm vergolten werbe.

Slore ftan.

3m Bolfe fagt man, biefer Konig fei Ein ebler Fürft.

Nureddin.

Was schwagt ber Böbel nicht! Ich muß ihn besser kennen. — Allgemach Thaut schon die Nacht herab; nun ist die Zeit Dem Unternehmen günstig. Gehe du Nach beinem Schiff, bereite Zegliches Zur Reise vor. Ich führe dir die Schöne Mit einer ihrer Frauen zu.

Florestan. Ich kann

Nicht glauben, bag ihr mich betrügen wollt; Doch rat' ich Borficht euch vor Allem an. Bollbringt ihr biefe schöne That, so wird Der Segen euch von Tausenden belohnen!

(216)

Uureddin. o mard ich pläklich benn dahin aeh

So ward ich plöglich benn babin gebracht, Dag ich bas Theuerfte verlieren muß: Das mag nun rafch geschehn! Doch will ich nicht 3weibeutig scheinen, nicht vor ihm und ihr Mit eitler Großmut prunken, bie zulett Doch nur bes Stolzes Tochter ift. Man halte Für Alles eber mich, als für mich selbft.

(216.)

#### Ricolettens Gemach.

Ricolette. Gelima.

Selima.

Bugt' ich, womit ich bich erheitern könnte! Ricolette.

Ein trauriges ift wie ein frohes Berg, Es municht fich unbeschrankt.

Belima.

Befaut es bir,

So fing' ich dir zur Laute. Nuredbin Theilt mir zuweilen Lieder mit, die dich Bergnügen sollen — doch du liebst fie nicht. Nicolette.

Wer sagt dir das? In euren Liebern weht Ein eigner Geift, als ob die Liebe felbst, Um mit sich selbst zu spielen, sie geschaffen, Und all das mannichfalt'ge Thun der Welt Auf sich bezöge, fast als wären ihr Die tausenbfachen Bildungen der Erde Nur zur Verherrlichung des Gerzens da.

Selima.

Du machft so kuhn mich, bir ein neues Lieb Bon einem Lehrling in ber Kunst zu fingen, Der viel verspricht, allein ber Mobe noch Bu wenig hulbigt, um beliebt zu fein.

Nicolette.

Der Ruhm bes Dichtere thut zur Sache nichts.

Belima (fingt).

Der goldne Frühling kommt, er baut die Flur der Liebe, Und du, wie schön du bist, und keine Spur der Liebe! Rein Kummer nagte noch an deiner jungen Seele, Nie fühlte Schmerz, wer nie den Schmerz ersuhr der Liebe! Die Liebe ruft! Es weht des Lenzes weicher Athem So füß um jeden Kuß, um jeden Schwur der Liebe! Entzissern kann ich nicht die Sprache deines Auges, Es bleibt geheimnisvoll, wie die Natur der Liebe! Was frommt's, und fänd ich auch Bewunderer in Menge, Mein Herz gehört ja nur, gehört ja nur der Liebe!

Nicolette.

D still! Ich höre Tritte.

Die Borigen. Rurebbin, vermummt, mit einer gadel.

Mureddin (mit verftellter Stimme).

Schone Frau'n!

Seib unbesorgt, und schenket mir Bertrau'n!

Nicolette.

Ha, was ift bas!

Belima.

Ein frember Mann?

Unreddin.

D stia!

Ihr wift nicht, was ich euch verkunden will. Doch — find wir unbeborcht?

Belima.

Wo fommt ihr ber?

Mureddin.

Burnt nicht! Ich bringe Runbe von Beaucaire.

Micolette.

D himmel! Rebet, Freund!

Unreddin.

Es brangt bie Beit,

Laßt uns begegnen der Gelegenheit!
Graf Aucassin, der euer Loos erfuhr,
Sandt' einen Freund auf eure theure Spur.
Unweit des Hafens liegt sein Schist verstedt,
Das schon beim Könige Verdacht erwedt:
Säumt nicht und folgt mir, denn ein falsch Geschick Erlauert feindlich jeden Augenblick!

Nicolette.

Der theure Name, welchen ihr genannt, Racht mir ben Unbekannten wohlbekannt; Doch ach! wie faff' ich folch ein schnelles Glud? Es treibt mich fort, und halt mich boch zurud.

Nureddin.

Mißtraut ihr mir?

Nicolette.

Beforgt es nicht! Allein -

Nureddin.

Ihr liebt vielleicht ben Ronig?

Nicolette.

Rein, o nein!

Muredbin.

Und er verbient's nicht!

Nicolette.

D ihr kennt ihn nicht!

Mich aber treibt von ihm die hoh're Bflicht. Ihm schenke Gott, durch mein Gebet gerührt, Den Lohn der Gute, der ihm wohl gebührt! Doch meiner Liebe ward es nicht erlaubt, Ein Kranz zu sein für sein erhabnes Saubt!

Unreddin.

Saumt nicht, und folgt mir nach ber Felfenbucht!

Für Gottes Fügung halt' ich biefe Flucht:

3ch zaubre nicht, ich fahle mich burchbebt Bom Drang ber Goffnung, ber und neu belebt! D Selima! Du theiltest manchen Schwerz Mit mir, nun zeige mir ein treues Herz! Begleite bu mich!

Selima.

Zweifle nicht an mir, Wie ich dich liebe, so gehorch' ich dir! Nicolette.

Wir folgen euch. Der nachste Buls ber Zeit Trifft uns, o Freund, zur weitern Fahrt bereit.

(Ab mit Selima.)

Nureddin.

Es ift ein Traum, es ift ein Traum, ber fliebt, Und, wie ein Sternbild, in die Ferne zieht: Wer müßte nicht, daß eine Rof' im Beet, Die Balfam athmet, über Nacht vergeht? Die Hochzeitfackel trag' ich bir voran, Um fle zu tauchen in den Ocean!

# Fünfter Aft.

Burghof im Schloffe zu Beaucaire.

Philibert. Floreftan.

Philibert.

Seid noch einmal willfommen, noch einmal Empfangt aus voller Bruft erneuten Dank! Ihr führt zurud in dieses Haus bes Grams Den ganzen Rausch ber Liebe! Denn es ift An diesen Mauern kein Gesang verhallt,

Seit Graf Garin verblichen. Wenn bas Glud, Das fühl' ich nun, uns ganz befel'gen will, So weiß es Größrers nichts für uns zu thun, Als einen Gegner uns zum Freund zu machen.

flore ftan.

Wohl ift bas Glud zu loben, nicht ich felbst.

Philibert.

3hr feib fein Stellvertreter, Florestan!

Sloreftan.

O fprecht von Aucassin, da mir noch nicht Bergönnt ift, ihn zu sehn!

Philibert.

Sein Bater ftarb

An seiner Bruft, mit jedem Segenswunsch Für ihn und für Beaucaire. In sich gekehrt, Und nur für Andre thätig, waltet nun Der junge Graf. Idwin ist oft mit ihm, Und spricht von Nicoletten. Aber selten Erlaubt ihm Aucassin, das Saitenspiel Bor ihm zu schlagen; denn es scheint, als ob Ihn jeder Ton aus jener höhern Welt, Die stets harmonisch sich bewegt, verletzte: Zum Niedern sucht er sich herabzustimmen, Was großen Seelen nie gelingt.

florestan.

So mag,

Was ihn verlegt, ihn heilen. Nicolette Hat, wie ihr wißt, beschlossen, ihn zuerst Als Aroubadour verkleibet auszusorschen, Ob er derselbe, der er war, geblieben. Sie brennt vor Sehnsucht, wieder ihn zu sehn, Und folgt mir nach in's Schloß.

Philibert.

Doch fürcht' ich faft,

Daß er fie kennt, wenn auch bie Mannnertracht, Und Bart und Schminke fie verwandelt haben.

Sloreftan.

Das mag bann ihre Sorge fein! Wenn er Sie kennt, so wird ihm ein'ge Stunden früher, Was wir zu lang vielleicht ihm aufgespart, Doch nur um feine Freude zu vermehren. Das mag der Augenblick entscheiden. Halt! Da kommt er selbst. Ich ziehe mich zurück: Thut, was wir festgesett!

Philibert. Es foll geschehn!

(Floreftan ab.)

### Philibert. Ancaffin. 3bwin.

Aucaffin.

Willfommen, Philibert!

Philibert.

Ich komme nicht

Mit leeren Sanben, Graf. Zwar bring' ich euch Nur eine Bitte; doch für euer Herz Ift eine Bitte fast wie ein Geschenk.

Ancaffin.

Bas municht ihr, Philibert?

Philibert.

So wie ihr seib,

Befürcht' ich fast, bag ihr mir's nicht gewährt.

Aucaffin.

Euch nicht? Dem Bater Nicolettens nicht?

Philibert.

Es ift ein Feft in meinem Saufe heut: Bollt ihr hinuntertommen biefen Abend?

Aucaffin.

Ein Fest? Das hab' ich nicht erwartet, Freund! 3ch thu' es ungern.

Philibert.

Aber thut es boch.

Ihr follt mit mir zufrieben fein. Es ift Für euch geforgt, ein unverhofftes Glud Erwartet euch!

Aucaffin.

Des Gludes wegen nicht,

Doch euch zu Liebe komm' ich.

Philibert.

Lebet wohl,

Bis ich bei mir euch wieder grußen barf.

(Ab.)

Mucaffin. 3bmin.

Aucaffin.

Ein unverhofftes Glud erwartet mich? Doch ich erwarte keines. Längst verlernt Sab' ich zu hoffen; benn bie hoffnung ift Doch nur ein Zeitvertreib gemeiner Thoren!

Idwin.

Wer aber blidt nicht gern in's Runftige? Aucaffin.

Das ist ein schlechter Trost! Was mir das Jest Bersagt, bestiz' ich nicht. O glaube mir, Berwiesen sind wir auf die Gegenwart; Denn was die Zukunft bietet, ist ja nur Almählige Zerstörung und ein Grab! Wie kann sich hoffend noch erfreu'n der Mensch, Wenn er bedenkt, daß diese Hände hier, Womit er Ales, was er liebt, umfaßt, Zu Staub und Moder werden?

3dwin.

Wenbe nicht

Dein junges Auge ber Berwefung zu! Sieh, wie ber Lenz aus allen Schlüften bringt, Und felbst das obe Mauerwerk begrünt! Rostbarer wird der Frühling und; je mehr Wir felbst an Jahren wachsen; benn es sind Am Ende Jedem doch die Frühlinge Gezählt, die er genießen darf. So ist Mir denn der Samann, der dem Pfluge folgt, Stets ein erwünschter Anblick.

Aucaffin.

Ach! Er war

Es mir!

Die Borigen. Robert.

Aucaffin.

Bas giebt's!

Robert.

Ein junger Troubabour . Ift vor dem Thor. Er bittet, daß du ihn Einlaffen mögeft, um vor dir zu fpielen;

Er läßt fich nicht abweisen.

Ancaffin.

Beif ihn ab.

Ich bin zu wenig für Gefang gestimmt, Und mar' ich es, fo steht ein Sanger bier, Den ich am liebsten boren murbe.

Idwin.

Laß

Ihn ein um meinetwillen! Wenn du ihn Burudwiefest, wurde boch die Schuld Auf mich nur fallen, und auf meinen Reib.

Ancaffin.

So mag er fommen!

(Robert ab.)

Ancaffin.

Dieß Geflimper ift

Mir wiberlich! Dir barf ich mich vertrau'n,

Du bift ein Meister in ber Kunft, Ibwin! Doch von ben Vielen, die von Hof zu Gof Tagtäglich ziehn, ist unter Gunderten Kaum Einer, der kein Pfuscher ist. Und mir War dieß Geschlecht, von Jugend an, zuwider!

Das ift begreiflich, Gerr! Ein ebler Beift Erstaunt fo gern, erkennt so willig an, Drum find die Stumper ihm so fehr verhaßt, Weil er fie nicht bewundern kann.

Die Borigen. Robert. Ricolette als Troubatour.

Robert.

Sier ift

Der junge Spielmann!

Nicolette.

Ebler herr, vergonnt,

Daß ich vor euch mich brangen barf! Es heißt, Ihr feib betrübt; Betrübten beizustehn,
Ift mein Beruf. Ein Sanger ist ein Arzt.
Mein Meister fagte mir, zur Seibenzeit,
Da habe man im Gott ber Dichter auch
Den Gott ber Heilkunst angesteht. Das foll Mir nun zu Statten kommen.

Aucaffin.

Sete bich

Auf biefen Stein! In beiner Stimme liegt Ein fuger Bauber, im Gefprach fogar.

Nicolette.

Wofern ich euch erheitern foll, fo muß Ich wohl ein luft'ges Lieb anstimmen, eins, Das recht ben Flatterfinn ber Liebe predigt?

Aucaffin.

Das wird bei mir nicht Burgel faffen!

Nicolette.

Nicht?

Es foll bie Probe gelten, bort mich an!

(Sie fingt.) Wer wollte lang sich härmen, Rach Dieser ober Der? Ihr mußt die Welt durchschwärmen, An jeder Glut euch wärmen; Ihr mußt die Welt durchschwärmen, Die ganze Welt umber!

3dwin.

Gin muntres Lieb!

Aucaffin.

Doch es ermuntert nicht.

Nicolette (fingt).

Thr qualt euch sonber Enbe Sogar in Liebchens Schoos, Inbeß ich mich behende Bon Der zu Jener wende, Inbeß ich mich behende Bon Allen mache los!

Aucaffin.

Die Melodie prägt zwar dem Ohr fich ein, Und dein Gefang ist lieblich; doch die Worte Sind ohne Wirkung auf die Seele.

Nicolette.

Q0 i

Aucaffin.

Sing' uns im Gegentheil ein andres Lieb? Ein Lieb von Treue, Die Gefahr und Macht Und felbst Entfernung als gering verachtet, Und über Land und Ocean hinweg Den schönen Einklang ebler Liebe lehrt.

Nicolette.

Jest nicht, es treibt mich ein Berfprechen fort;

Doch wenn ihr biefe Nacht bei Philibert Erscheinen wollt, so findet ihr mich bort, Und mögt bann bort ein Lied von Treue hören.

Aucaffin.

Du willft uns ichon verlaffen? Sag' uns erft, Woher bu fommft?

Nicolette.

3ch fomm' aus weiter Ferne,

Bis von Rarthago, Berr!

Aucaffin.

Rarthago! Wie?

Nicolette.

Bewiß, ihr fonnt mir glauben!

Aucaffin.

Saft bu nicht

Bon einem Mädchen bort gebort, bas uns Corfaren raubten, welche fich -

Nicolette.

Bielleicht.

Die schöne Nicolette?

Aucaffin.

Wie? Du fennft

Den Namen icon? Du fahft fie felbft vielleicht? Erzähle! Sprich! Berichte, mas bu weißt!

Nicolette.

Was ich erfahren, ist ein bloß Gerücht, Das unverbürgbar ist. Man sagte mir, Daß einem Großen jenes Lands ste sich Bermählt. Was weiter mir bekannt davon, Das sollt ihr heut noch wissen. Lebet wohl Indeß, und kommt zu Philibert!

(216.)

Mucaffin, 3bmin. Robert.

Ancaffin.

Dieg Wort

Sat, wie ein Blig, mich fcnell gelähmt, und schnell Die Lebensgeister in ber Bruft erstidt, Die schon nach außen fich bewegen wollten. Mir ift, Idwin, wie einem Manne voll Begeisterung, ber mitten im Gespräch Auf einen frostigen Geden stößt, und schnell Der Seele hohe Glut in fich verschließt, Um vor bem Leeren selber leer zu scheinen!

Bebenke, daß ber Frembe felbft es nur Als ein Gerücht verfündete; bu follft Noch heute naheren Bericht erfahren.

Aucaffin.

Ich will bem Schickfal rasch entgegengehn!

Mir scheint das Ganze nur Betrug zu sein: Berdächtig ist mir dieser Troubadour; Benn du Gewalt mir giebst, so will ich bald Das tückische Geweb' entsarven.

Aucaffin.

Freund!

Mißtrauen ift wie ein Gespenfterfeber, Der seinen eignen Schatten fürchtet. Romm!

(Ab mit 3twin.)

## Robert.

Ihr Schwärmer ihr! die ihr ben Lauf der Welt Tagtäglich seht, und doch auf Dinge hofft, Die nie geschahn! Wenn ihr zulet entdeckt, Daß euer Wahn euch nur getäuscht, so macht Euch das verwirrt, und bringt euch halb von Sinnen: Doch wer besonnen ist, erwartet nur Gewöhnliches, und das erlangt er auch.

(216.)

Garten Philiberts, feftlich gefcmudt.

## Crefcentia. Gervatins.

Crefcentia.

Wer hatte geglaubt, bag bas gnabige Fraulein wieder gurud tommen follte!

Bervatius.

Unverhofft geschieht oft. Ich hab' es langft vorausgesehn. Crescentia.

Er hat es vorausgesehn? Warum fagt er es benn erft jett? Bernatius.

Beil fich früher feine Gelegenheit bagu barbot.

Crefcentia.

D feht nur! Eine folche Prophetin konnte ich auch noch vorstellen!

Bervatius.

Allerdings, und noch eine beffere.

Crefcentia.

Run, und welche benn?

Berpatius.

Bum Beispiel die hexe von Endor. Ihre Stimme ift gellend genug, um einen Toten aus dem Schlafe zu weden.

Crefcentia.

Bernehmlich fprechen ift beffer, als in ben Bart murmeln.

Auch bazu könnte Rat bei ihr werben. Laffe fie fich eins mal von ber Nähe besehen! Ich glaube wirklich, in ihrem Gesficht ift Anlage zu einem Knebelbarte.

Crefcentia.

Anlage zu einem Anebelbarte? Mein Geficht? Das foll ber gnabige Gerr erfahren. Der blaffe Reib spricht aus ihm, bartiger Methusalem! In meinem Geficht mare eine Anlage?

Bernatine.

Run, eine Gartenanlage. Ich wollte ihr eine Schmeichelei sagen.

Crefcentia.

Eine gange Gartenanlage?

Bervatius.

Doch wenigstens bie Borberfeite von einem Rrautstopf. Crefcentia.

Mein Gesicht, herr Servatius? Er ift ein Berleumber, ein Ehrabschneiber! Ich schreie Zeter! Ich mache eine Injurie baraus!

Bervatius.

Sei fie ftill! Eine Furie hat fie ichon baraus gemacht. Da ift herr Philibert.

Die Borigen. Philibert.

Philibert.

Es naht ber Bug ber Frau'n, und Aucaffin Rommt icon bie bohe Schlogallee berab. Auch bunkelt es allmählig. Bunbet nun Die bunten Lampen an, die Früchten gleich An allen Baumen aufgehangen finb.

Die Borigen. Ricolette in Frauentleibern, von Floreftan geführt, binter ihr Gelima und Gefolge.

Philibert (ihr entgegen).

Beliebtes Rind!

Nicolette.

Er kommt boch wohl gewiß? Mir ist so bang in diesem Augenblick: O baß mein Schutzgeist seine Schritte jett Bestügeln möchte!

Philibert.

Fürchte nichts, er hat

Bereits bie Burg verlaffen.

Nicolette.

Floreftan,

Run weibet euch an eurem Werf!

Sloreftan.

Ihr wißt,

Dag ich nur Werkzeug biefes Werkes bin: 3wei treue Gerzen finden fich, wenn auch Rein Mittler zwifchen beiben fteht.

Nicolette.

Du bift

Doch nun zufrieden, Selima, und fehnst Richt langer nach Karthago bich zurud? Du fiehst, es blüht auch hier ber Lenz, es fehlt In keinem Winkel biefer Welt an Rosen! Belima.

Die schönsten hat der Liebe Frühlingeluft Auf beine Wangen wieder hingehaucht. Philibert.

Berbirg bich hinter beinen Frau'n! Er fommt!

Die Borigen. Aucaffin. 3bwin.

Philibert.

Willfommen, Aucaffin! bamit ihr feht, Daß eurer wurdig meine Gafte find, So stell' ich euch ben Ersten, Beften vor.

Aucaffin.

Was feh' ich? Florestan! Du bist zurück Bon beiner Fahrt gekehrt? Ich sehe bich Erst hier? Erkläre mir — Du kommst allein? Slorestan.

Allein und nicht allein, nachdem du wilft. Wenn einem Mann du Gold geliehn, und er, Er brächte Gold bir wieder, würdest du Gerade das verlangen, was du gabst? Ich benke, Gold ift Gold.

Aucaffin. Bas willft bu mir

Damit zu wiffen thun?

Storeftan. Ein fcones Rinb,

Seeraubern überliefert, auserfpabn, Nach allen Winden irren wegen ihr, Ift nicht fo leicht, wie bu vermuten fannft. Rarthago hatt' ich bald erreicht; doch nur Vergebens forscht' ich überall umber. In welchem Winkel biefer Welt fie fcweift, Db fie bich nicht vergeffen, ob fie nicht Ein anbres Bunbnig eingegangen ift, 3ch konnt' es nicht erfahren. Gutig nahm Rarthago's Gof inbeg ben Frembling auf. 3ch fab die Ronigstochter bort, ich fprach Bon bir und meiner Senbung, wies ihr auch Dein Bilbnig, bas bei mir ich trug; genug, Sie warb an bich, ben Riegefebenen, Durch mein Gefprach und jenes Malers Runft Tagtäglich mehr gefesselt. Schöner war Mir noch fein Weib erschienen, lieblicher, Unichuld'ger, fanfter, feelenvoller feins. Mit Freuden fab ich bich von ihr geliebt, 3ch nährte biefe Regung, ba ich mich Gin Beib bir angufrei'n, verpflichtete. Bulest enthullte fle bie Seele mir. Nimm, fprach fie, nach Beaucaire mich mit, vielleicht Rann ich bes Eblen Nicolette fein! 36 that's, wir fchifften fort, wir lanbeten Bulest am Rhonestranb. Sie fteht bir nah, In jenem langen Schleier fiehft bu fie, Ein Wint von bir, fo folagt fie ibn gurud. Aucaffin.

Rein! Nimmermehr! Sa, Florestan, wie fehr Beschämft bu mich! Wie taufcht' ich mich in bir! Bo liegt bein Schiff vor Anker, bag ich felbst Burud es in bie Wogen fleure, felbst

Die Welt durchsuche nach dem Theuersten,
Das ich aus fremder Hand empfangen wollte! —
Berzeiht, erhabne, mir verborgne Frau,
Daß meine Wahl vor euch entschieden war;
Ihr steht verhüllt, ich hab' euch nie gesehn,
So seid ihr mir noch wesenlos, und wenn
Ich euch entsagen muß, so ist es keine
Beleidigung für euer schönes Selbst!

Sloreftan.

D wenn es bas nur ift, so kann fie wohl Die hulle von fich werfen! Eble Frau, Entschleiert euch! Ich hafte für bie Folgen. (Ricolette entschleiert fich.)

Aucaffin.

Micolette!

Nicolette.

Mein Geliebter!

Aucaffin. Belch ein Bechfel! Belch ein Glud! nicolette.

Alle Qualen find vergeffen!

Aucaffin.

Alle Liebe fehrt gurud!

Sloreftan.

Bift bu mit bem Tausch zufrieden?.

Aucaffin.

Ja, bei Gott, ich geh' ihn ein! Nicolette.

Wilft bu ben Betrug vergeben?

Aucaffin.

Alles foll vergeben fein!

Philibert.

Gerne wird mein Saubt fich neigen, weil ich biefen Sag erlebt!

Bieber fehrt Gefang und Freude, Tone, raufchet! Saiten, bebt!

## Aucaffin.

Florestan! Bas foll ich fagen? Bahlen Borte beinen Wert?

Rimm hier, Aucaffin, jurude bein mir anvertrautes Schwert! Langer weiß ich's nicht zu tragen, weiß auch nichts mit ihm zu thun.

Wenn ber Born es einst gewechselt, wechselt es bie Liebe nun! Dich nicht langer barf ich fürchten, soll ich Andre fürchten? Nein!

Denn ich hatte feinen Gegner, ale nur eben bich allein! Aucaffin.

Bohl, von beiner Sand geheiligt, nehm' ich es aus beiner Sand:

Mög' es meinen Enkeln bleiben, als ein theures Ehrenpfand! Jebem werbe Gottes Segen, wer auf beine Klinge ichwört. Idwin.

Diefes ift bas Lieb ber Treue, bas ihr gutig angehort.

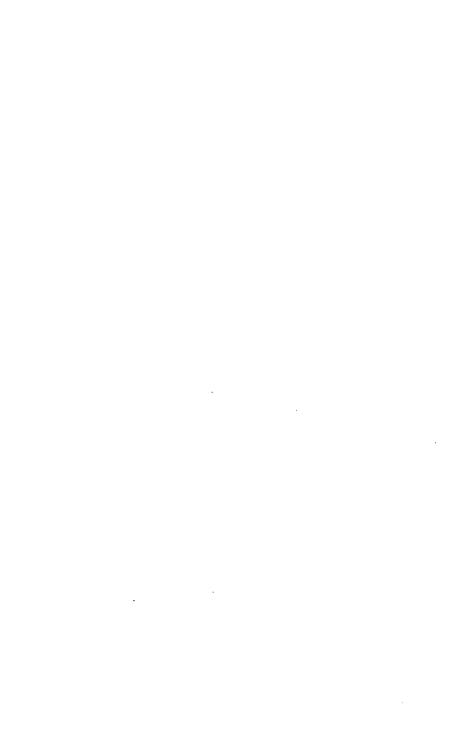

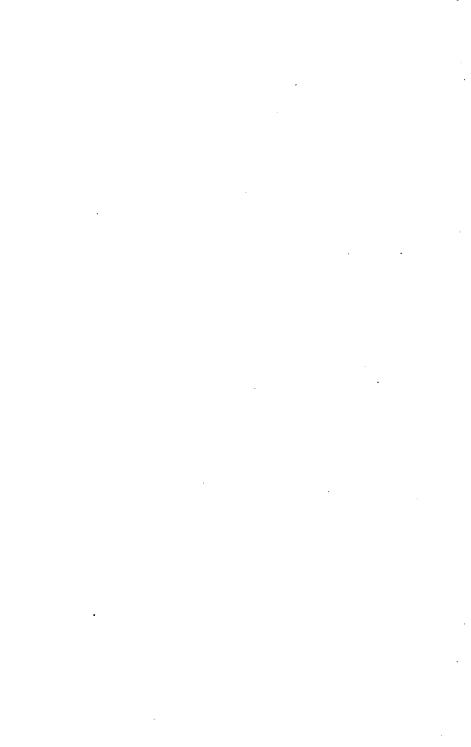

This book should be returned the Library on the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

MAY 9 62 H

